

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



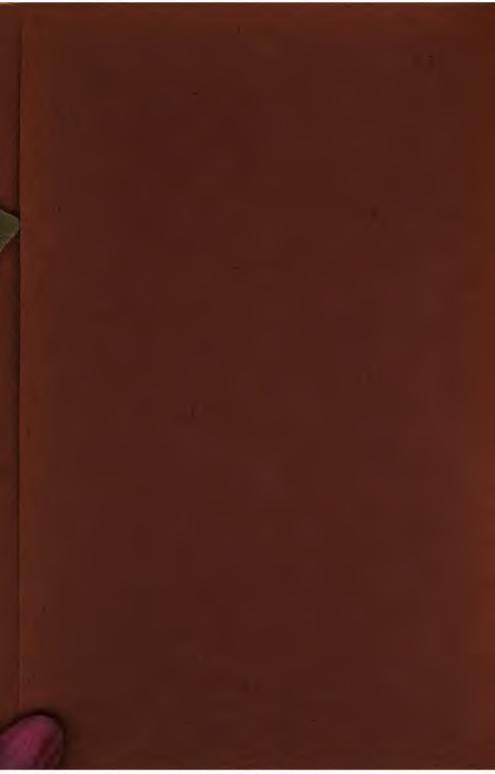

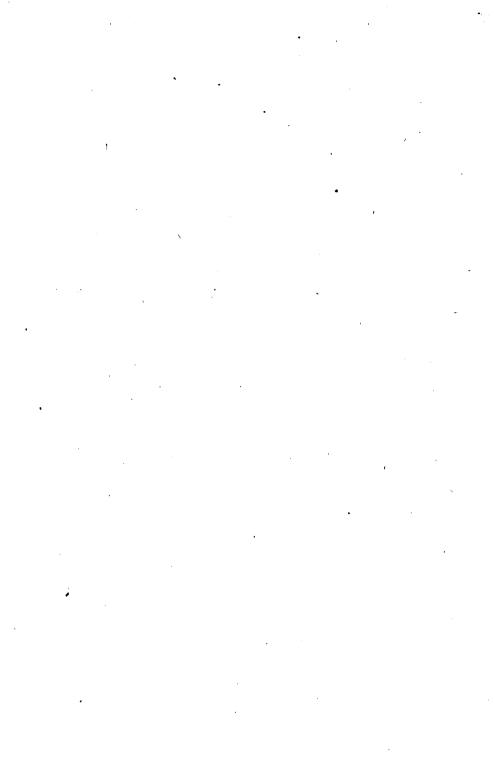

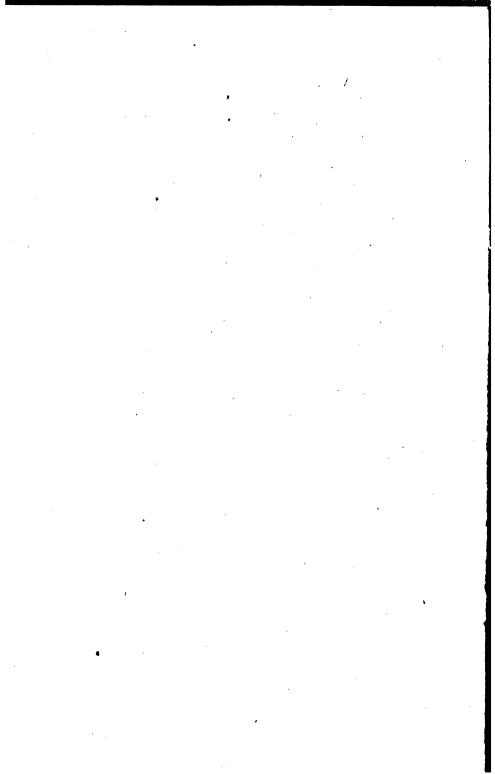

### Klabunb/Woreau

Henselse as pet

# Moreau

### Roman eines Soldaten

Von

Klabund, pseud.

Siebente Auflage

Umschlag von Mar Slevogt

Verlegt bei Erich Reiß in Berlin
1921

858 H5260mp 14:11

> Alle Rechte — befonders bas ber Übersehung — vorbehalten

Copyright 1921 by Erich Reiss Verlag, Berlin W 62

Dir Trace 9-1450 71493

## Der Mündener Ramerabidaft bes Rriegsjahres 1915:

Unteroffizier Frig Drach, Infanterist Paul Erkens, Unteroffizier Bruno Frank, Gefreiter Harry Kahn, Musketier Fredi
Raufmann, Obermatrose Hans Oftermaier

Klabunb

Befdrieben im Oftober und November 1915

Rann doch niemals jemand genau angeben, was er braucht, noch was er will, noch was ihn schmerzt. Denn das menschliche Wort ist wie ein gesprungener Kessel, auf dem man eine Musik für Tanzbären trommelt, während man die Sterne rühren mochte.

Flaubert (Madame Bovary)

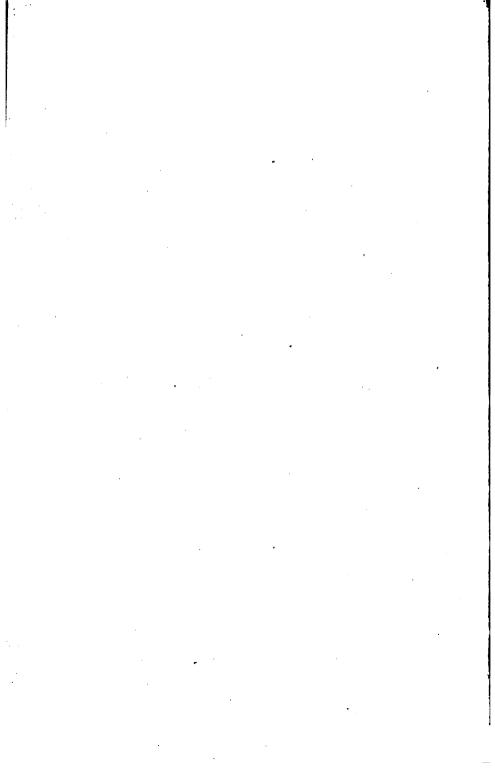

M ore a u

• , • •  Moreau schlug mit der Hand in die Luft. Die Bretagne blendete. Mütterliche Güte strich über seine Stirn. Seine Wimpern zitterten. Er wollte weinen. Aber er schlief ein.

Ballo! Welch ein Larm! Zusammenflang der blechernen Erompeten und hölzernen Schwerster. Schreie der fleinen Puppen mit Muschelsaugen und graßgrünen Kleidern. Moreau tritt in die Reihe der Geschwister mit einem Papiershelm und einer Baselnußstaude als Degen.

Papa blinkt über seine Hornbrille von den grauen Akten auf.

Was willst du werden, Viktor?

Moreau salutiert: General.

Man lacht. Soweit man mit einem verstaubten Herzen noch lachen fann. Selbst die Aften lachen.

Sieh da, General! Natürlich General! Madame, hören Sie nur, er will General werden! Der Taufend. Um Abend gab es Rafe zum Diner. Moreau aß keinen Rafe.

Papa sett die Hornbrille ab. Seine Augen hangen ihm wie Quallen aus dem Gesicht. Pfui was für häßliche Augen, denft Moreau.

Du mußt den Rase effen.

Moreau fah dem Alten starr auf die Stirn: Nein.

Der Alte nahm die Hafelnußstaude, die heute morgen Moreau als Degen gedient hatte.

Moreau sprang auf. Ein Puma. Er riß dem Alten den Stock aus der Hand.

Mein Schwert, schrie er, mein Schwert.

Dann warf er sich auf den Boden, biß die Zähne in die Diele und blieb die ganze Nacht so liegen.

Jeannette ift die Tochter des Bäckermeisters Renoir zu Morlair.

Sie ift gleichaltrig mit Moreau, vierzehn Jahr.

Ein fleines Weißbrot bitte, fagt Moreau.

Er spart sich Sous, um Weißbrot zu kausfen.

Er hat so viel Überfluß an Weißbrot in seiner Schublade, daß er seinen Hund Rire damit zu Tode füttert.

Wo ift Ihr kleiner Hund? fragt Jeannette, ich sehe ihn nicht mehr.

Er ist tot. Er hat zu viel Weißbrot gefressen. Jeannette lacht.

Dh Iala ....

Aber Sie leben noch, Viktor, Sie essen doch auch ungewöhnlich viel Weißbrot?

Man muß den Hund begraben.

Jeannettepflanzteine Rofe auf feinem Grab.

Ihre Hände begegnen sich.

Moreau packt sie an den Handgelenken.

Blud einer Sefunde. Glud einer Ewigfeit.

Sterne läuten von allen Türmen.

Die fleine Kathedrale von Morlaix dröhnt.

Die Wälder sind voll Echo.

Der Himmel schlägt wie Meer rauschend an die Gestade seiner Brust.

### Viftor! Viftoria! Sieg!

Die Gartentür fnarrt. Jeannette ist nicht mehr da. Er sinkt an einen Baum. Die rauhe Rinde schneidet in seine Stirn. Himmel, ein Zeichen! Gib ein Zeichen! Winde verdüstern den Glanz. Eine Wolke platzt donnernd. Regen rast.

Moreau läuft durch den Garten.

Von den Nelfen zu den Rosen.

Von den Rosen zu den Aprikosenbäumen. Zum Salatbeet. Zu den Kartoffeläckern, drausken, wo der braune Fluß der Felder strömt.

Die Strähnen schwarz und feucht in die Stirne hängend, verglommen und beklommen, tritt er ins Haus. Seine blaue Bluse klatscht am Körper. An seinen Sandalen klebt Lehm und Wiese.

Seine Augen sind betaut vom Regen wie zwei violette Bluten.

Madaine ift entsett.

Aber Viftor, du blutest ja an der Stirn!

Sie eilt, ein naffes Tuch zu holen.

Er sieht in den Spiegel: ein schmales rotes Rreuz ist in seine Stirn gepreßt. Ein Kreuz, wie es die schlanken Bäuerinnen Sonntags zum Kirchgang an einer silbernen Kette um den Hals tragen.

Der Baum! Jeannette! Das Zeichen! Nicht stillen, die Wunde! Mutter! Nicht stillen! Laß das Blut laufen!

Seine Augen rollen wild und groß.

Madame fürchtet sich. Vor Stolz.

Er wird groß, ihr Junge. Er erwächst.

Sie erzählt es am Abend ihrem Gatten.

Viftor mußte ein Ritter werden.

Warum? Es gibt feine Ritter mehr.

Sie blätterte in ihrer zierlichen Anthologie französischer Verse.

Er ift tapfer und fromm.

Fromm?

Er betet jeden Abend zu Gott.

Bu welchem Gott? Voltaire hat die Götter abgeschafft.

Voltaire ift ein Dichter und braucht feinen Gott. Sein Stil ift sein Gott. Ihm mag's genügen. Aber du bist ein Advofat. Wenn du feinen Gott hast, was hast du dann?

Er schob die Hornbrille auf die Stirn.

Ich have dich, meine Teure.

Zärtlich führte er ihre Hand an seine Lippen.

Sie lächelte.

Ich lasse mich gern durch Komplimente aufklären, aber bitte versuch es nicht mit Diderot bei mir. Und gönne Viktor seinen Gott. Er wird schwer genug an ihm zu tragen haben. So schwer, wie eine Mutter an ihrem Kind trägt.

Der Advokat hörte nicht hin.

Ich bin mude, Madame. Das Licht bitte.

Sonderbar, dachte sie: er ift das Sinnbild einer ganzen Generation, die mude wurde und die sich mit einer Kerze zum Schlaf geleiten låßt.Und nur bei einem öligen Nachtlicht schla= fen fann.

Viftor, glaube ich, fühlt sich wohler im Dun= feln.

Viftor nimmt, siebzehnjährig, Dienst in einem Infanterieregiment. Er schläft mit fünfzig in einem Saal.

Der Geruch der vielen Manner betäubt ihn.

Wie ihn einst der Erdgeruch betäubte, als er mit Jeannette ins Gras sank.

Wie roch eigentlich Jeannette?

Er wußte es nicht mehr.

Oder: doch. Sie duftete wie leichter, ganz leichter Südwind.

Die Männer nahmen ihn in ihre Mitte.

Er war nun selbst ein Mann.

Das machte ihn stark.

2\*

Jeden Morgen um fünf tonte die Reveille.

Er sprang zur Tur und sah nach dem Wetter.

Rosagrau dammerte der Often. Der Hori:

zont lag leer und unausgefüllt da wie ein schlaffer Schlauch.

Der Schritt der Schildwache tickte wie eine Uhr regelmäßig im Hof.

Ein alter Korporal stand am Brunnen und wusch sich.

Er stand vollkommen nackt, mit weißem, triefendem Bart wie Poseidon.

Uh, mein kleiner Moreau. Sieh da. Gut gesichlafen?

Moreau hatte schlecht geschlafen.

Moreau hatte geträumt.

Die Narbe auf meiner Stirn läßt mich nicht ruhen.

Ichmuß wie Jesus Christ mein Kreuz tragen. Rorporal, bitte betrachten Sie meine Stirn. Blutet sie nicht?

Der Korporal prustete sich an ihn heran.

Du traumft, mein Junge.

Moreau trat an den Brunnen. Er pumpte sich einen Kübel voll.

Wie er ihn hochhob, war die Sonne aufge-

gangen, und ihm schien, als goffe er sich die Sonne übers Genick, so brannte ihn das eisfalte Wasser.

Moreau war ein Soldat des Königs.

Eines Tages sah er ihn von ferne: ein matter Mensch mit eleganten, nachlässigen Augen und einem sunfelnden Dreispiß.

Seine linke Hand hing bosartig wie eine Schlange über den Wagenschlag.

Bu seiner Seite saß eine dicke, blond und rofa bemalte Buppe.

Ein dunnes Lächeln war ihm mit ganz fei= nem Pinsel um die Mundwinkel gezogen.

Moreau grüßte.

Seine Maitresse, sagte Moreaus Kamerad, ein weltersahrener Spanier freolischen Geblütes, und spuckte aus. Er hat hundert. Oder auch tausend. Wie es ihm beliebt. Und es beliebt ihm.

Sind sie alle so dick? fragte Moreau betrof: fen und schon angewidert von einer Majestät, die ihm einst dunkte, wie ein Gestirn über den Menschen zu schweben.

Sie sind alle so dick, schnaubte der Spanier. Und die meisten sind noch viel dicker.

Ein fades, süßliches Aroma strömte durch die Allee.

Sind das die Linden? fragte Moreau.

Junge: die Linden blühen noch nicht. Das ist die Maitresse des Königs, die so duftet.

Morean trat hinter eine Hecke und erbrach.

Der Spanier wiegte sich erheitert in den Hüften.

Moreau dachte, was für einen ehrlichen starfen Geruch die fünfzig Mann in seinem Schlaffaal haben.

Sie riechen, wie Manner riechen sollen. Wie es die Natur ihnen zugeeignet hat.

Was sollte er mit Frauen: er, ein Soldat, der den Geruch der Erde, der Männer, des Weines, des Blutes und der Pferde liebte? Er würde nie mehr eine Frau berühren.

Er erinnerte sich an Jeannette.

Aber Jeannette war durr wie ein Knabe gewesen.

Und sie hatte geduftet: fern und leicht wie ein leiser Südwind.

Einige Tage spåter brachte der Spanier, der immer allerlei Neuigfeiten wußte, eine Nach-richt in die Kaserne, die nur vorsichtig und im Flüsterton verbreitet werden durfte.

Moreau erfuhr sie nachmittags in einer Taverne, wo er mit dem alten Korporal und einem jungen Fähnrich, namens Rapatel, beim Roten hockte und würfelte.

Un.... deux.... trois..... Moreau knallte den Becher auf die Tisch= platte.

Dix=huit.

Achtzehn! Holla! Das ift meine Zahl, achtzehn Augen beim Würfeln! Achtzehn Jahre bin ich alt!

Und achtzehn Mädchen hast du lieb, scherzte der junge Fähnrich.

Moreau verdunkelte sich.

Der Fähnrich errötete hilflos. Da fam der Spanier, griff nach dem Becher, schlug um: sechzehn.

Ludwig XVI.

Er warf sein Gesicht in Falten und murmelte hinein:

Es ift der lette Ludwig, glaubt mir.

Moreau stand auf:

Ich bin ein Soldat des Königs.

Der Spanier erregte sich nicht sonderlich und lachte tief aus der Brust heraus:

Da bist du was besonderes. Hor zu.

Sein Gesicht siel wieder in Falten. Seine Stimme wisperte wie eine Grille:

Der König hat gestern seinen Kammerdiener Maurice erstochen. Er beschuldigte ihn delistater Beziehungen zur Gräfin Salten.

Moreau taumelte an die Wand.

Die Gräfin Salten — war das jene dicke Dame im Wagen, vorgestern?

Der Spanier feirte.

Dieselbe, die dir Magenbeschwerden verurssachte. Eine Deutsche. Eine Deutsche kann einem schon Magenbeschwerden verursachen. Ein dummer Kerl, dieser Maurice, verliebt sich einen garnierten Schweinskopf.

Moreau lehnte hilflos an der steinernen Wand.

Er loste sich auf in den Stein, der ihn stützte. Erstochen sagst du? Moreau weinte wie ein Kind. Der König hat seinen Diener erstochen?

Erstochen, flusterte der Spanier unter seinem Hut. Es ist eine bose Zeit.

Moreau zog seinen Degen und warf ihn schmetternd auf den Tisch, daß die Flasche barst und der Wein wie Blut über den Stahl rann.

Ich bin nicht mehr des Königs Soldat. Der König hat meinen Degen entweiht. Entweiht die Waffe des reinen Kampfes. Ich bin Soldat. Aber fein Mörder. Und diene feinem Mörder. Brüder, lebt wohl!

Er stürmte zur Tür hinaus in die Nacht, die ihn verschlang.

Ein moralisches Huhn, sagte der Spanier. Aber Frankreich ist voll davon. Ein ganzer Hühnerhof. Es werden bald mehr solcher Gockel zu Sonnenaufgang krähen.

Der junge Fähnrich war erbleicht:

Er spricht zu viel aus seinem Herzen. —

Der alte Korporal drehte an seinem weißen Barte.

Moreau nahm seinen Abschied vom Militär und wandte sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu.

Es muß Gerechtigfeit auf Erden geben, auch wenn Ronige ihre Diener ermorden.

Er studierte zu Rennes.

Er war der eifrigste Student, den man seit Jahren gesehen hatte.

Er entwarf einen Code der Menschlichkeit.

. Und auf den Umschlag schrieb er: Tapfer und fromm.

Und wußte nicht, daß das ein Wort sei, das seine Mutter einst von ihm gesagt hatte.

Kinder reden oft die Sprache ihrer Mutter, ohne es zu wissen.

Nachte lang grübelte er über den Entwurf zu einem Kriegsrecht und zu einem Recht des Belagerungszustandes.

Der Krieg ist für die Menschen da, aber nicht die Menschen für den Krieg. Der Soldat ist für das Volk, aber nicht das Volk für den Soldaten da.

Als Moreau zum erstenmal einen farbigen Begriff vom Volk empfand, stand er auf dem Balkon seines Zimmers in Rennes und sah unten im Frühling eine Prozession schreiten. Wallendes Rot, schreitendes Blau, klingendes Gold. Männer, Frauen, Kinder.

Volk, schrie es in ihm, ich will dein Soldat werden.

König Volk. Ein Volkssoldat. Ein Gottes: soldat.

Moreauentwarfden Planzueiner Nationals garde. Der Stand des Kriegers und des Bürsgers sollte vereinigt werden.

Furcht vor den französischen Waffen, aber Achtung vor seinem Charafter heißt es sor=

dern.

La printanière.

Moreau ist zwanzig Jahr. Er war Soldat. Er studierte die Pandetten. Aber er fühlt den Frühling.

Blumen blühen plößlich unter allen Schritzten. Schmetterlinge hüpfen wie Marionetten.

Alle Geräusche der Luft werden Lieder.

Vogelgezwitscher schwärmt um die Dächer. Die Stadt singt. Die Bäume wandern.

Mädchen flattern erregt wie Fledermäuse durchs Dunkel. Der Abend rauscht.

Alte Herren mit silbernen Barten stampfen versonnen durch einen hellen Morgen.

Die Studenten veranstalten ein Frühlings: fest.

La printanière!

In der Lichtung des Waldes sind Tische und Banke aufgeschlagen.

Wohlwollend promenieren Bürger und Bürgerin.

Professoren lachen schrill wie Wellensittiche.

Die jungen Madchen wandeln zu zweien in Weiß. Gleich Göttinnen einer fernen Zeit.

Sanft und schon wie Dryaden oder Nym= phen.

Alle Mädchen sind schön. Schlank und süß.

Gibt es überhaupt häßliche Frauen? denkt Moreau erstaunt.

Die Studenten singen:

Wenn man zwanzig ist, Wundet der Wein. Wenn man zwanzig ist Wohl auch die Liebe.....

Nachsichtig applaudieren Bürger und Bürgerin.

Die Professoren lachen schrill, als hätten

sie eine obszöne Anekdote angehört oder als belauschten sie Susanna im Bade.

Die jungen Mädchen stehen stumm im Halbfreis: schlank und sanft.

Moreau findet sich zu einer jungen Dame mit Beilchen im Haar und spaziert mit ihr zwischen den Bäumen.

Sie gelangen auf eine Waldschneise.

Wohin führt der Weg? fragt die Dame.

Moreau weiß es nicht, aber er besinnt sich, daß er Esprit zeigen muß, um die junge Dame nicht zu enttäuschen und sagt: Alle Wege führen zu und selbst, Mademoiselle.

Die junge Dame kaut einen Farnhalm zwisschen ihren zagen Zähnen.

Aber wissen wir denn, wer wir sind, wir?

Jeder Mensch ist ein Ratsel, sagt Moreau, und was Sie betrifft, Demoiselle, mochte ich mir wohl zumuten, es zu lösen.

Die Dame erschrickt.

Siewehrtmit der linken Hand seine Augenab.

Sie verharrt in ihrer abwehrend entrückten Stellung.

Er will eine gleichgültige Konversation ans knüpfen. Da sieht er, wie Trane auf Trane aus ihren leeren, nach innen gewandten Augen tropft.

Moreau schlingt verlegen den Arm um ihre Hufte.

Demoiselle—was ist Ihnen? Habe ich Sie beleidigt?

Sie lächelt unter Tränen.

Sie erkennen mich nicht?

Moreau stürmt sein Leben zurück.

Er erkennt die junge Dame nicht. Er weiß, daß sie vielleicht eine anmutige Freundin sein würde, eine zärtliche Gespielin der Liebe. Aber er erkennt sie nicht.

Sie weint und lacht:

Ich bin Jeannette!

Er begreift, daß er kein Gedächtnis für Frauen hat, weil er ein Soldat ift, ein Soldat des Volkes.

Pferde= und Hunde=Physiognomien vergist er nie.

Sie ist ein Engel. Warum vergaß er sie? Ich bin Jeannette, wiederholte sie und suchte nach seiner Hand, und bin sehr unglücklich.....

Je långer sie spricht, desto heimatlicher wird er mit ihr vertraut.

Er hat nie mit einer Frau gesprochen, wie er mit einem Mann sprechen würde.

Und diese Frau spricht mit ihm, als sei er eine Frau: ohne Scham, ohne Hemmnis, ohne Bedenken.

Sie sei schon einige Monate in Rennes. Db er das wisse?

Nein, er wußte es nicht. Und da er von ihrer Ehrlichfeit bezwungen wurde, sagte er, er habe auch gar nicht mehr an sie gedacht.

Jeannette zuckte ein wenig zusammen.

Dannfuhrsiefort: Siefeihier, um den Haushalt zu lernen, bei Madaine Bompard, einer entfernten Verwandten. Madame Bompard wohne in der Rue du Portier. Erinnere er sich des kleinen, einstöckigen, weinbelaubten Hauses inmitten des sauber gepflegten engelischen Gartens?

Madame Bompard vermiete an Studenten.

Unter den Studenten war einer mit blonden Locken und weichen Händen. Einer von jenen Brutalen der Sensibilität. Ein Welschschweizer.

Er sei ihr täglich um die Schürze gestrichen. Stündlich.

Und endlich habe sie sich nicht mehr zu helfen gewußt.

Erhabe ihr die Che versprochen. Ganz gewiß, das habe er getan. Und da sei sie ihm verfallen. —

Moreau stöhnt dumpf wie ein gepeinigtes Tier.

Und? fraat er. Und?

— Ich werde ein Kind bekommen, sagt sie leiser und neigt den Kopf. Die Beilchen fallen ihr aus den Haaren.

Ich bin entehrt. Er hat mich schon verlassen . . . .

Moreau sprang wie ein brunstiger Hirsch brullend durch das Dickicht, den Welschschweizer zu suchen.

Gerechtigfeit!

Studiere ich darum Recht, um es nirgends zu finden?

Er fannte den Welschschweizer.

Er mußte ihn finden.

Er sah ihn mit einem alten Professor, der wie eine Turteltaube gurrte, in gelehrtem Gespräch sich seitwarts des Festes ergehen.

Mit einem Schrei riß er ihn zu sich heran und zwang ihn hinter ein Gebüsch.

Lump, wirst du mir Rechenschaft geben?

Der Welschschweizer ertrug zitternd den Schimpf.

Wofür?

Für Jeannette.

Da straffte fich seine weiche Gestalt.

Seine blonden Locken glanzten fupfern.

Seine zarten Hände wurden hart.

Gern, er verneigte sich höflich.

Sie zogen ihre Degen.

Moreau erfuhr, daß er einen würdigen Geg= ner vor sich hatte.

Ein Lump—nun gewiß—aber ein Lump, der auf der Stelle für sich einsteht.

Im zehnten Gang stieß Moreau ihm das Florett in die rechte Achselhöhle.

Der Schweizer erblaßte und flappte in die Kniee.

Moreau holte einen Arzt und Träger.

Alls er zurückfam, fand er Jeannette bei dem Welschschweizer.

Mit ihrem Brusttuch stillte sie die Wunde und schluchzte jubelnd.

Ungeefelt und voller Zweifel über das Weib und das Recht des Weibes kehrte er in das Fest zurück.

Er hatte sich gerade einen Becher Roten

geben lassen, als Geschrei von der Stadt her die Menschen aufmerken und sich zusammenrotten ließ.

Ein Reiter galoppierte auf einem Maultier gegen den Wald an.

Es ist Krieg, schrie er von weitem, Krieg. Osterreich hat uns den Krieg erklärt . . . . .

Das Volk fiel zusammen und auseinander.

Rrieg....Rrieg....Rrieg rollte das Wort wie ein Rugelblit durch das Fest, Donner des Volkes hinter sich verbreitend.

Moreau lehnte an einem Baum.

Er gedachte des Zeichens an seiner Stirn.

Er hatte heute seinen ersten Feind besiegt — o: nein, den zweiten, der König war sein erster Feind gewesen — und war doch unterlegen, weil eine Frau ihn verraten hatte.

Alle Frauen sind Spione des Feindes, sagteer.

Der Rausch der Zufunft stieg ihm wie Wein zu Ropf. Es lebe der Krieg! Es lebe die Revolution! Das fünftige Jahrhundert ist im Anmarsch. Schon klingen seine ehernen Posaunen aus den gesprengten Toren des Himmels. Die Pauken rasseln und Engel schreiten über den Horizont mit silbernen Fahnen aus Mond und Sonne.

Die Musik spielte die Marseillaise.

Unter den dämmernden Zweigen tanzten die Studenten und Mädchen nach der Marsfeillaise.

Moreau stürzt nach Hause, um ein Manisfest an die Bürger von Rennes aufzusepen.

Rein Sou für den König! Rein Krieg für den König! Man wird die Republik erklären! Sanken umsonst die Mauern der Bastille? Nieder mit dem König! Kampf des Volkes! Krieg um des Krieges willen! Reinigung der Kloake Frankreich! Reinheit und Güte einer neuen Welt.

Die Stadt Rennes stellte eine Fahne Frei=; williger auf.

Man erwählte Moreau zu ihrem Komman= danten.

Brüder, rief er, wir wollen deshalb mit ganzer Seele Soldaten sein, weil wir mit ganzer Seele Bürger sind.

Moreau vertiefte sich in den Brunnen der Strategie.

Sein größtes Erlebnis wurde Cafars Bellum Gallicum.

Er hatte ihn in der Schule gelesen, unlustig und nachlässig und seiner längst vergessen.

Nun sas er ihn mit den Augen des Solsdaten.

Casar, mein Ramerad, jauchzte er.

Besonders beschäftigte ihn bei Casar die Anlage des Rheinübergangs. Er konstruierte sich eine kleine Brücke aus Holz und Pappe, ganz nach den Angaben des Feldherrn, und stellte sie auf seinen Tisch.

Jeden Morgen, wenn er aufwachte, und jeden Abend, wenn er schlafen ging, sah er zuerst die Brücke. Diese Brucke ift nur ein Nachbild der Brucke Cafars, aber ich werde über sie in die Unsterblichkeit schreiten.

Wir mussen über den Rhein, lachte er glücklich, über den Rhein. Wenn Sasar über den Rheinritt, wird auch Moreau über den Rhein reiten und die grünen Fluten werden sich vor ihm teilen, wie einst die Wogen des Roten Weeres vor Mose.

Moreau übte seine Schar, hingegeben und inbrunftig, zum Waffendienste ein.

Er erhielt bei der Musterung das Lob, daß wenig alte Truppen die Wassen besser führten, als die Freiwilligen von Rennes, Kommunandant Viftor Moreau.

Die erste Schlacht! Er ergreift die Fahne der Freiwilligen von Rennes und stürmt ihnen voran. Er ist wie ein Wind vor ihnen. Heiß und singend weht er gegen die Feinde. Wallendes Rot, schreitendes Blau, rau-schendes Gold.

Volk, mein Volk.

Er glaubt, er renne in einer Prozession.

Die Madonnaerscheint segnend auf Pulver= wolken.

Der Ather drohnt in Verfündigung.

Er rennt. Stolpert. Rennt.

Alls er stehen bleibt und sich umsieht, ift niemand hinter ihm.

Das Feld ift mit Leichen befprenkelt.

Wie ein Heuschreckenschwarm nach der Vernichtung, ist das Feld mit den Freiwilligen von Rennes bedeckt.

Die gelben Lupinen leuchten plotzlich in blutroten Bluten.

Korn schießt blutgesättigt in die Höhe.

Die Schreie der Verwundeten und Sterbenden schwirren wie heisere Trompetentone durch die Luft. Es regnet Blut.

Die Pferde bellen.

Einer . . . . ganz in der Ferne, ruft:

Mutter.

Da faltet Moreau die blaue Fahne von Rennes zusammen und schreitet langsam, den Degen gesenkt, zuruck.

Er weiß, die Schlacht ist verloren.

General Dumouriez geschlagen.

Er schreitet langsam über das Feld. Der letzte der Freiwilligen von Rennes.

Seine Knie zittern. Er stützt sich auf den Degen wie auf einen Stock. Die Fahne schleift den Boden. Die Madonna entschwand.

Der Feind schießt nicht mehr.

Freier Abzug. Moreau knirscht mit den Zähnen. Pfui Teufel.

Er hat zu früh Viktoria geschrien.

Schon damals, als er Jeannette einen uns schuldigen Ruß raubte.

Heute wollte er die Welt für Frankreich ersobern. Mit einem Haufen Freiwilliger von Rennes. Lächerlich.

Er fniet vor Dumouriez nieder.

Dumouriez hat Tranen in den Augen

Stehen Sie auf, Kommandant. Wer ver: 1mag etwas gegen Gott.

Gequalt dachte Moreau: aber ich wollte doch für Gott kämpfen. Habe ich gegen ihn geskämpft?

Moreau lernt plotlich das Volk auf sonder= bare Urt kennen.

Sind diese Soldaten noch Bürger? Sind das noch Studenten, Kavaliere, kleine Beamte, ehrsame Arbeiter?

Sind das nicht Strolche? Diebe? Räuber, Schänder und Mörder?

If das noch Volk?

Wenn man sie nicht in einer Zange hielte, würden sie ausbrechen und sich gegenseitig die Schädel einschlagen.

Moreau hat sich einen Wintermantel schiksen lassen.

Seine Mutter legt dem Mantel ein paar selbstgestrickte Hausschuhe bei.

Moreau erfreut sich des treuen Souvenirs.

Um nächsten Morgen schon sind sie gestohlen.

Niemand weiß, wer sie hat.

Vielleicht jemand von der nachsten Brisgade.

Der Dieb hat sie långst verschachert.

Vielleicht hat er sie auch aus Bosheit gestohlen und im Bach unter den Erlen ersäuft. Da mögen sie nun, sich selber genug, ins Meer schwimmen.

Dder die Stichlinge nisten darin.

Jedenfalls hat Moreau keinen Mantel und keine Schuh.

Er friert. Ihn friert noch schlimmer als seine Soldaten.

Er ift ein Mensch des Nordens.

Einer, der von Sonne leben fann.

Wie duftete Jeannette einst? Wie ein leiser Sudwind.

Nur Frauen, die Wärme verbreiten, sind erträglich.

Kalt ist man selber.

Eines Tages reitet er durch ein zerschossenes und verqualmtes Dorf.

Ein Kind hockt zitternd in der Ruine eines Backofens und weint, weil man seine Eltern erschlagen hat.

Weine nicht, sagt Moreau, so blieb es dir erspart, sie zu toten, wenn du erwachsen bist.

Neben der aufgedunsenen Leiche eines Schweisnes liegt ein nachter Frauenkadaver.

Moreau steigt vom Pferde.

Es ist eine Frau von etwa fünfzig Jahren. Dürre, runzlige Brüste. Ein fahler Kopf. Braune, leprazerfreßne Wangen.

Un der Frau ist feine Wunde zu finden.

Nur ihreBeine sind gespreizt und gefrummt. Sie wird von einem Stuck abgebrochenen Lanzenschaftes begattet.

Moreau reitet durch den abendlichen Him= mel. Der schwält rot wie eine ewige Feuers= brunft.

Ich bekomme auf einmal Nerven, denkt

Moreau. Ich fann das Pack von Pobel nicht mehr sehen. Meine Augen zittern vor dem Zwang und dem Efel ihres Anblickes.

Ich will einen geistigen Krieg führen.

Ich will Geister bewaffnen und mit Geistern 'fampfen.

Gespenster sollen meine Vorhut sein. Feurige Engel der Vernichtung.

Ich bin ein Soldat Gottes. . .

Himmel: warum brauch ich dieses Viehzeug zum Kriegführen.

Ich will einen Staat der Freiheit errichten. Frankreich soll die Mutter der Freiheit sein. Ich will die Freiheit mit ihr zeugen.

Morean ließ sich in Souhams Generalstab versetzen.

Er ist jahrelang verschollen. Er selber weiß nichts von sich.

Er lebt in einem Stapel von Geschichte, Geometrie, Geographie, Büchern, Karten und Globen. Sein Teint leidet. Er sieht aus, als truge er eine gelbe Maske.

Ein Pierrot, begabt mit fürchterlichem Instinkt und fürchterlichem Humor.

Er verfehrt nur mit Rapatel, den er hin und wieder zu einem Glase Raffee zu sich bittet.

Moreau liebt den Kaffee sehr.

Zuweilen besucht er das Bordell der Madame Richepin.

Läßt sich den Tanz der Ornamente von sechs Mädchen vortanzen und unterhält sich mit einer rothaarigen Russin, deren Liebkosungen er bis zu einem gewissen Grade duldet.

Dberst Moreau ist ein charmanter Liebhaber, sagt Madame Richepin. Er strapaziert meine Rinderchen nicht. Es tut ihnen wohl, mit Dberst Moreau zusammen zu sein. Dberst Moreau, sagt die kleine Russin immer, ist ein Heiliger in Uniform. Und das mag stimmen. Er zahlt immer weit über den regulären Preis.

Moreau wird auf Vorschlag Souhams zum Brigadegeneral und bald darauf auf des Oberbefehlshabers Fürwort zum Divisionsgeneral ernannt.

Souham charafterisiert ihn: fanatisch fleis
ßig, ungewöhnlich scharfer Blick, erstaunliche Geistesgegenwart. Kalt= und heißblutig und voll innerer Leidenschaft zur Vernunft und zur Mathematik.

Moreau ist zweiunddreißig Jahre alt, als er General wird.

Er sendet seinem Vater einen Eilboten mit einem Brief, der unterzeichnet ist: Moreau, General der Nordarmee.

Der Bote trifft den Advokaten in seinem Café unter den Arkaden. Der Alte hält es nicht einmal für der Mühe wert, nach Hause zu gehen und seine Gattin zu benachrichtigen.

Schlechte Scherze, brummt er, und nimmt einen Kirsch.

Aber schließlich muß er es glauben.

Seine Gattin begibt sich sofort an das Bakfen eines bretonischen Ruchens.

Wenn nur das Mehl jett nicht so teuer ware, seufzte sie.

Und außerdem wird er verwöhnt sein. Einem General kann's fein Mensch recht machen.

Moreau stand vor seinem Spiegel und betrachtete sein vermaledeites Knabengesicht.

Zweiunddreißig Jahre alt und General.

Aber ich bin zweiunddreißig Jahre alt. So alt. Ich weiß nicht einmal mehr, wie meine Mutter aussieht.

Und meinen Vater hab ich ganz vergef= fen.

Hab ich überhaupt einen gehabt?

Ich mochte so gern an die unbesteckte Emp= fångnis meiner Mutter glauben.

Wenn ich für Gott streiten will, muß ich ein Gottessohn seine Aber nicht der Sohn eines Advocatus diasboli.

Rapatel beglückwünschte ihn zu seiner Er=nennung.

Rapatel erbleichte und errotete, als er ihm die Hand drückte.

Rapatel, sagte Moreau und ließ sein Berz sprechen, darf ich Sie als meinen Adjutanten einfordern? Wollen wir nicht zusammen=bleiben? Wir haben doch beide keinen Men=schen. Nicht wahr, wir sind einsam?

Christophe ist auf einmal da. Niemand weiß woher.

Man hängt ihm die große Trommel um.

Abends spielt er Flote.

Moreau läßt ihn in sein Zelt kommen.

Der Knabe tritt mit einer Verbeugung ein wie ein Edelmann.

Moreau schenkt ihm Nusse und Früchte.

Rannst du mir ein Lied spielen, sagt Moreau, wie man es sang, als noch Friede war?

Der Knabe blaft auf seiner Flote ein Menuett von Rameau.

Der Wachtposten lauscht.

Eine Marketenderin augt durch das Loch des Zeltes.

Eine suße Melodie.

Und ein süßer Knabe.

Moreau betrachtet den Knaben. Er ähnelt Jeannette.

Moreau hat Jeannette noch nicht vergessen.

Das ist lächerlich, denkt Moreau, daß ich ein dumines Frauenzimmer wie Jeannette nicht vergessen kann.

Er lauscht dem Menuett.

Er wird schwach und schwächer.

Schon hebt er die Stirn. Die Füße. Und umschwebt grazios die kleine Jeannette, die sich ihm als Partnerin bietet.

Die Tone des Menuetts flattern wie goldene Nachtigallen und Lerchen.

Das ganze Zelt zwitschert.

Moreau erhebt sich vom Kartentisch.

Er tritt auf Christophe zu und füßt ihm die Stirn.

Die Marketenderin hat gesehen, daß Moreau den Knaben auf die Stirn füßte.

Das ganze Lager weiß, daß Moreau ein Vershältnis mit dem Knaben Christophe hat.

Christophe spielt jeden Abend auf seiner Flote vor dem General.

Nach dem Konzert erwartet ihn die Marketenderin, eine bose, schwarzhaarige Person, mit grellen Augen und geilen Brüsten.

Christophe ist entsetzt von ihr. Aber er wagt nicht, sich ihr zu entziehen.

Sie lehrt ihm Dinge, die ihn zugleich betrüsben und entzücken.

Und sie erzählt ihm von der großen Welt, von den vielen Städten der bunten Länzder.

Christophe ist fünfzehn Jahre alt.

Er wird noch viel lernen und noch mehr vergeffen lernen muffen.

Moreau verliert die einzelnen Menschen aus den Augen.

Er fieht nur Maffe, Materie für feinen Geift, Wachs für seine Band.

Phidias, denkt ex, muß ein solches Gefühl gehabt haben, als er die Statue des Zeus schuf, wie ich, wenn ich meine fünfundzwan=

ziatausend Mann in Form bringe.

Manchmal, wenn ich mir ihre Stellung auf Papier male, sieht es aus wie eine unsteriose Blute, in einem fremden Garten gepfluckt. Oder wie ein Seeftern. Und im Grunde ift der Aufbau eines Abornblattes und eines Beeres dasselbe.

Auch das Abornblatt wird angegriffen: vom Berbst, der es umflügelt und zu Boden wirft. Und aufgeloft wird es zu Staub, wie die Lei-

ber meiner toten Soldaten.

Moreau fah dem Tod jest ohne Bewegung ins Antlis. Er fah ihn täglich, stündlich und schließlich wußte er nicht mehr, daß er neben ihm stand.

Tote Infanteristen beunrubigen ihn wenig.

Tote Ravalleristen, weil sie feltener waren, machten ihn bisweilen nachdenflich.

Eines Tages aber sah er einen toten Igel in einem Graben.

Das Ereignis erschütterte ihn. Das war selten und seltsam: ein toter Igel. Was gehen mich die toten Menschen an: ich habe ihrer zu viel.

Ein toter Igel aber verwundert mich.

Er mußte lange nachdenken, um zu begreifen: ein toter Igel . . . . .

Er hatte immer nur lebende Igel gesehen. Er wußte nicht, daß Igel auch sterben kön= nen.

Er ließ den Igel bestatten in einer kleinen Riste.

Christophe mußte mit seiner Flote einen Trauermarsch blasen und Rapatel zummerte und schnitzte ein kleines Kreuz, darauf ritte er diese Worte:

Ci gît un hérisson.

R. I. P.

Behn Festungen in Belgien und Holland hatte Moreau zu erobern.

Wenn er die Karte betrachtete, auf der sie mit allen Forts und Werken und Schanzen eingezeichnet waren, wie ein Himmel großer und kleiner Sterne, glaubte er das Firmament zu betrachten.

Nachts ließ er sich von Christophe einen Feldstuhl vors Zelt rücken und blickte einsam in den wolkenlosen Himmel.

Niemand durfte ihn stören. Nicht Rapatel. Nicht Christophe.

Ich muß den großen Baren erobern. Den Drion. Den Fisch. Die Wage. Den Wassermann.

Unendlich viele Sterne muß ich erobern, ehe ich Ruhe habe. Und zuletzt bleibt immer noch die Venus und der Polarstern.

Ein Feldherr sollte nur Aftronomie stu-

Nicht jeder weiß, wann seine Sonne auf= geht, wann sie im Zenith steht, wann sie sinkt.

Ľ

Rein Aberglaube: aber Glaube ift vonnoten.

In sechs Monaten eroberte Moreau zehn Festungen.

Es wurde Winter.

Reif lag über jedem Morgen.

Pichegrue erfrankte. Moreau übernahm den Befehl über die gefamte Nordarmee.

Er sette der Flotte des Erbstatthalters nach. Sie versuchte zu entsliehen. Er holte sie ein: galoppierte mit einer Ravalleriedivision über den gefrorenen Zundersee und attackierte die eines Abends in den Schollen sestgefrorenen Fregatten mit seinen Dragonern und Rürassieren.

Die größenwahnsinnigen Glaser und Metzgermeister des Nationalkonvents, die fern vom Schuß in Paris mit elenden Beschlüssen tagten und mit üblen Weibern nächtigten, dekretierten: alle gefangenen Soldaten des Königs von Hannover sind zu erschießen oder zu ershängen.

Moreau spie dem Stafettenreiter, der ihm diesen Befehl überbrachte, ins Gesicht.

Ich bin ein Soldat, sagte er. Sagt den Herren in Paris, meinen Ropf können sie bekommen, wenn das Vaterland sich mit ihnen identistzieren sollte, aber nicht den Ropf eines gefangenen Hannoveraners.

Der Kurier, welcher gehofft hatte, mit dem Haupt eines hohen hannoveranischen Offiziers als Pfand des ausgeführten Besehls nach Paris zurückzufehren, erscheint mit leerer Tasche.

Die Herren vom Konvent beißen sich auf die Lippen.

Rein Patriot, dieser Moreau.

Es geht das Gerücht, Moreau habe, als die Flut bei Cadsand einen Kahn umwarf, einem friegsgefangenen feindlichen Soldaten schwimmend das Leben gerettet.

Einer im Ronvent, ein Herr mit Koteletten und einem freundlichen, arglosen Blick (wie es hieß, ein Arzt), erinnerte daran, daß Moreau in Morlair in der Bretagne einen alten Vater wohnen habe.

Er besitze Beweise, daß dieser alte Advokat sich ronalistischer Umtriebe und Konspirationen gegen die Republik schuldig gemacht habe.

Und er zog zum Erstaunen der Abgeordneten ein Paket Akten unter seinem Sitz hervor, welche die Schuld des alten Advokaten darzutun geeignet waren.

Einen siegreichen, von seinen Truppen vers
götterten Feldherrn des Ungehorsams bezeis
hen, dies sei, sagte der freundliche und arglose Herr, ein gewagtes und lieber nicht versuchtes Unternehmen.

Man möge ihn zur Strafe, und der Arglose wandelte sich tückisch, in seinem Herzen treffen . . . . .

Moreaus Vater starb unter der Guillotine, am 28. Juli 1794. Denselben Tag, als Moreau die Insel Cadsand, trot stärksten feindlichen Feuers und verzweifelter Gegenwehr, eroberte.

Die letzten Worte des Emnordeten waren: Mein Sohn!

MadameMoreau, die man gezwungen hatte, dem Schauspiel beizuwohnen, brach ohnmachtig am Schafott zusammen.

Man trug sie nach Haufe und sie genaß eines toten Kindes.

Die Stadt witzelte über diese Geburt.

Herr Moreau war siebzig Jahre alt gewesen.

Sieh da, eine artige Frau. Ergattert nach einem halben Dutend Kinder und sechzig Jahren noch einen Liebhaber. Wer mag est wohl sein. Der lahme und übel riechende Laternenanzunder Clermont? Und wird sie nunmehr Madame Clermont heißen?

Was wird ihr großer Sohn zu seinem neuen Vater sagen?

Madame Moreau hörte hinter den geschlosse= nen Fensterläden die Stimme des Pobels lärmen.

Sie faß hoch und wie eine Heilige im Erter ihres fleinen Hauses bei einer Kerze. Das tote

Rind in einem Glase Spiritus vor sich auf dem Fensterbrett und sagte: Ein Kind der mörderischen Zeit. Alle Frauen werden nur noch tote Kinder gebären. Es wird durch Vererbung nur noch tote Menschen geben.

Madame Moreau lachte ftill für sich.

Sie ist verrückt, sagten die Leute der Stadt. Sie muß ins Irrenhaus. Sie ist eine Royalistin.

Moreau sah den Tod seines Vaters wie eine Visson am Himmel.

Es war ein sturmischer Abend.

Die Kanonen von Cadsand vermischten sich mit dem Donner des aufsteigenden Gewitzters.

Wolfen zischten zusammen und nahmen die Form einer Guillotine an.

Viele famen herbei, rot, als Henkersknechte gefleidet.

Sie schleiften eine graue Wolfe heran.

Bater, schrie Moreau.

Da sauste bligend das Messer der Guillotine nieder.

Der Himmel siel ins Dunkel. Meer rann rollend ins Meer. Nacht war da.

Moreau erwachte siebernd. Christophe spielte die Flote.

Aber das Fieber wich nicht.

Haft du einen Bater, Christophe? fragte Moreau.

Christophe schüttelte den Kopf.

Haft du eine Mutter, Christophe?

Christophe schüttelte den Kopf.

Ich weißnicht, wer mich in die Weltgefest hat. Vielleicht hat mich ein Ruckuck ausgebrütet. Der ein Delphin hat mich an den Strand geworfen.

Rapatel brachte einen Arzt.

Einen freundlichen Herrn, der das Französische mit italienischem Akzent sprach. Er bediente sich schmaler, frauenhafter Hände, und seine Manipulationen wurden schmerzlos und gütig ausgeführt.

Erfochte alle Getränke und Medizinen selbst. Er erlaubte niemand den Zutrittzu Moreaus Krankenbett.

Nach acht Tagen war Moreau wieder her= gestellt.

Eine schwere Woche haben wir hinter uns, mein Herr, sagte Moreau, und eine Mowe freuzte freischend seinen Blick.

Es ift gut, wenn man das sagen kann: hinter uns, erwiderte höslich der Arzt. Es ist unerfreulicher, sagen zu müssen: Schlimmes steht uns noch bevor.

Wer weiß, sagte Moreau, ob dem nicht so ift. Sie schritten durch die Lagergasse.

Ein alter Korporal warf den Hut in die Luft. Vive Moreau!

Vive la France! entgegnete Moreau.

Ift ed Ihnen damit fo ernst? fragte der Arzt. Womit?

Mit diesem: Vive la France.

Moreau stutte.

Der Arzt bestand hartnäckig:

Hat Frankreich nicht frevelhaft an Ihnen gehandelt, um ein mildes Wort zu gebrauchen. Kann man es noch lieben, wie es sich gibt: wust, roh, maßlos, terroristisch, kurz: revolutionär....

Sie hielten auf einen fleinen Hügel zu.

Unter einem platanenahnlichen Baum warf sich Moreau erregt ins Gras und lud den Arzt ein, neben ihm Plat zu nehmen.

Frankreich, sagte Moreau, das sind nicht die Franzosen des Konvents.

Aber sie scheinen es zu sein, gab der Arzt vorsichtig zu bedenken.

Die Ebene breitete sich vor ihnen aus.

Schmetterlinge stiegen aus den Wiesen und Rauch aus den Dörfern.

Die Luft vibrierte. Dies alles gehört Ihnen, scherzte der Arzt und strich mit der Hand über den Horizont.

Moreau arübelte.

Woher sind Sie so bibelkundig —

Wissen Sie, wer ich bin?

Moreau sah auf.

Ein Freund Pichegrues.

Er ist ein Verräter. Ich weiß. Ich soll ihn im Oberkommando ersetzen und den Oberbefehl über die Nordarmee übernehmen. Ich habe heute das Patent empfangen.

Der Arzt knirschte.

Habe ich meine Mission zu spät angetrezten?

Er hatte sich erhoben und ftand aufgerichtet neben dem Baum.

Moreau zuckte mit keiner Wimper.

Sie sind ein Jesuit. Die Bourbonen schicken Sie.

Der andere nickte, faum verwundert.

Moreau sprach in die Erde hinein. Er spielte mit einem Maulwurfshügel. Der lockere Sand lief zwischen seinen Fingern durch.

Pichegrue ist unvorsichtig. Man wird ihn

föpfen. Sagen Sie das den Bourbonen. Vorläufig will ich meinen Kopf noch behalten.

Der andere, höflich:

Aber Ihr Herr Vater hat, wie mir scheint, schon keinen Kopf mehr.

Die große Ader auf Moreaus Stirn schwoll. Ich pflege zu wissen, was ich tue. Ich tue alles, was ich weiß. Ich weiß viel. Gehen Sie.

Der andere verneigte sich und schritt langfam den Hügel herab ins Lager.

Moreau lag im Grase.

Einmal nur träumen dürfen! Ein Schlaf mit wolkigen Träumen. Sanften Kindern. Spielenden Blumen. Tanzenden Sternen. Ein Traum ohne Soldaten. Ich habe noch nie im Leben geträumt. Ich sehe alles, wie es ist. Ich muß immer handeln. Ich werde noch bersten vor Taten. Ich werde Taten wie Hagel in die Weltschleudern. Eisblumen sollen vor meinem Hauch an allen Fenstern frieren. Dies Volk, dies Gemensch, verdient nicht,

daß man seinetwegen lebt, seinetwegen stirbt. Ich speie darauf, in seinem Gedächtnis unsterblich zu sein. Denn es ist stinkend wie eine faule Pfüße. Ich werde dich abschwören, Volk.

Ich will mein eigenes Volf sein.

Als Moreau den Namen Bonaparte hörte, stußte er.

Bonaparte? Das ist fein Franzose. Und er will Franzosen befehlen?

Der Konvent heischt es.

Moreau sinnt: eigentlich habe ich nichts in der Hand, als meine Siege. Und diese Siege sind wiederum auch nur dazu gut, neue Siege zu erringen. Aber Macht: habe ich Macht? Was kann ich gegen eine Herde von Eseln, Konvent genannt. Sie fressen Heu und denken Oreck.

Bonaparte ift ein Italiener?

Ein Korfe, General.

In Korsika regiert die Blutrache. Also ist

er nach Frankreich gekommen, um sein Blut zu rächen. Wir werden gut tun, unser Blut zu hüten.

Bonaparte ..... wir werden sehen, ob er das gute Teil erwählt hat.

Drei Heere sollen wie drei Pfeile auf ein Ziel, das Herz Ofterreichs gerichtet, in Aftion treten: Die Sambre- und Maasarmee unter Jourdan. Die italienische Armee unter Bonaparte. Zwischen beiden Moreau mit der Rhein- und Moselarmee.

Der Feldherr, der damals den Franzosen am Rheine gegenüberstand, Erzherzog Karl, ist allein berusen, Moreaus Kriegskunst zu würzdigen. Er hat es getan in der strategischen Darstellung des Feldzuges von 1796. Der genaue Titel seiner Schrift lautet: Grundsätze der Strategie, erläutert durch die Darstellung des Feldzuges von 1796 in Deutschland. Mit Karten und Plänen. Wien 1814. Drei Teile.

Moreau weiß, daß die Zeit gekommen ift, über den Rhein zu gehen.

Ich have nicht umfonst den Bellum galliscum gelesen, denst er fröhlich.

Er führt die Brücke, die er einst aus Holz und Pappe verfertigte, noch immer mit sich herum.

Er zeigt sie Christophe.

Sieh, auf dieser Brucke werden wir über den Rhein schreiten.

Wer? fragt Christophe leise.

Achtzig Tausend Mann Infanterie und sieben Tausend Mann Reiter.

Die Brucke ift so flein, daß ich sie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand emporheben fann.

Du fannst die ganze Welt mit Daumen und Zeigesinger emporheben, wie diese Brücke, wenn du den richtigen Moment und die richtige Stelle erfaßt. Du brauchst nur einen richtigen Gedanken zu haben, und die Welt ist vernichtet.

Ich will feinen richtigen Gedanken haben, denn ich will nicht, daß die Welt zugrunde geht, flüsterte Christophe.

Moreau streichelte ihm das Haar.

Guter Junge. Ich habe doch einen Traum. Das bist du.

Eine dunkle Nacht.

Aber zu hell für Moreau.

Dann und wann fliegen Sterne wie goldene Fliegen hinter den Wolfen hervor.

Eine Fliegenklatsche her! schreit Moreau. Berdamintes Gesindel!

Ha! jetzt steigen die Raketen aus den Gesschützen auf.

Ein Feuerwerk, wie in Rennes bei den Studentenfesten. Und er ist jett der Feuerwerker.

Drauf auf Rehl. In sechs Stunden ift es genommen.

Die befestigte Feldstellung bei Renschen wird überrannt.

Marsch. Vorwärts. Marsch. Marsch.

Werdet Ihr laufen, Ihr Kerle. Werdet Ihr singen, Ihr Schweine.

Vive Moreau! Vive la France! A bas l'Autriche! A bas l'alliance! Moreau est notre espérance.

En avant! En avant! Il avance.

Il avance.

Die Zunge schlappt den Infanteristen bis in den Staub der Straße. Die Pferde knicken mit den Beinen zusammen, wie weiland der König nach einem Besuch bei der Gräfin Salten.

Marsch. Gefecht. Marsch. Gefecht.

Schlacht bei Rastatt. 5. Juli. General Lastour wird geschlagen.

Herren-Alb 9. Juli.

Der Erzherzog flüchtet hinter den Neckar zurück.

Die Turme von Ulm wachfen aus der Ebene.

Der Erzherzog beißt verzweifelt um sich, wie ein Roter.

Siebzehn Stunden ringen sie ineinander verbissen bei Neersheim am 11. August. Moreau läßt nicht locker. Bürger gegen Adel. Republik gegen Monarchie. Zukunft gegen Vergangenheit. Moreau eilt über die Donau. Über den Lech. Er besett Augsburg.

Jourdan nähert sich mit seinen Armeen Regensburg. Steht nur noch sieben Meilen davon entfernt.

Moreau erwartet den Anschluß Jourdans an seinen linken Flügel.

Er schickt einen Adjutanten nach dem ansbern.

Jourdan hört nicht auf ihn.

Jourdan will der erfte in Ofterreich sein.

Er wiehert hochmutig:

Er brauche Moreau nicht. Er werde allein mit diesem Erzherzog fertig. Dem werde er es beibringen, seine Stiefel zu pupen und seine Pferde zu füttern.

Der Stiefelputer und Pferdefnecht wendet

sich in verschleierten Märschen gegen Jourdan. Er schlägt ihn aufs Haupt.

In Duffeldorf vermag Jourdan kaum die Reste seines Heeres zu sammeln. Er muß über den Rhein zurück.

Alle mussen unfreiwillig über den Rhein zurück, die ihn nicht mit mir überschritten haben, sagt Moreau zu Christophe. Aber ich werde gehen, wenn ich gehen muß. Man muß selber sein Schicksal spielen, auch sein schlimmes. Schicksal heißt nur Einsicht.

Moreau ist vollkommen vom Feinde eingesschlossen. Latour steht in seinem Rücken. Der Erzherzog wartet am Oberrhein. Fröhlich schmeißt die Franzosen aus Immenskadt und Rempten.

Als Moreau von der Auslösung der Heere Jourdans hört, verfärbt er sich. Er hatte nur an einen Rückzug geglaubt.

Nun: wieder einmal stehe ich allein. Ganz allein für mich. Aber ich stehe.

Mir gegenüber sind drei und ich bin einer.

Ein Tier mit drei Köpfen und ein Mensch mit einem Kopf.

Wir werden sehen.

Moreau nimmt sein Heer auf die Fittiche seines Glaubens und seiner Zuversicht und entfliegt wie ein Adler dem Feinde.

Ein Wunder.

Er schien keine andere Wahl zu haben, als Vernichtung oder Gefangenschaft.

Die Straßen sind aufgeweicht wie Sumpfe.

Es regnet Tag und Nacht. Er hat fünfzig Meilen gut, bis er sich Ruhe gönnen darf.

Er fliegt. Er fliegt.

Erstaunt sieht er die Heere seines Gegners unter sich im Nebel.

Ihn trägt die Sonne.

Ein blauer Himmel betaut seine Augen.

Er überfliegt den Schwarzwald — und stößt nieder wie ein Beier.

Der Feind ift geschlagen, fünftausend Gefangene, zwanzig Kanonen läßt er in seiner Hand. Moreau ist wieder auf der Erde:

Erschlängelt sich wie ein Drachen durch das Höllental nach Freiburg.

Das Tal ift von den Sfterreichern besetzt.

Er speit sie an mit Rauch und Feuer und sie ersticken.

Moreau hat Frankreich gerettet.

Paris hallt vom Jubel seines Namens.

Man verkauft Fahnen mit seinem Bildnis.

Die Straßenverfäufer schreien:

Kaufen Sie einen fleinen Moreau für vier Sous.

— Und haben ganze Stellagen voll tonerner Moreaus.

Ein Parfumeur bringt eine feinriechende Seife Moreau auf den Markt.

Jedermann wascht sich mit Moreau.

Die Kinder spielen Moreau.

Die Frauen singen:

Moreau est notre espérance.

Aber sie denken an anderes, als die Strafen=

håndler, Kinder und Erfinder wohlriechender Seifen.

Sie denken an Moreau und meinen den Frieden.

Das Direktorium und sein Gegner, der Erzherzog, nennen den Rückzug Moreaus eine der merkwürdigsten Unternehmungen in der Kriegsgeschichte aller Zeiten.

Moreauschickt sich an, von neuem gegen den Schwarzwald vorzudringen, da trifft ihn die Nachricht vom Abschluß des Vorfriedens zu Leoben. Er wacht eines Morgens auf und es ist Frühling. Es ist Friede. Wie ein Schuljunge, der Ferien hat und keine Aufgaben mehr zu machen braucht, taumelt er durch die Sonne.

ErläßtAlarmblasen. Freutsich, wie das Lager wild und zwecklos durcheinanderwinnnelt.

Dann läßt er das Korps, in dessen Mitte er sich befindet, in Karree antreten.

Brüder! Bürger! Soldaten! Es wird Friede....

Er stockt. Kann nicht weiterreden. Trånen rinnen ihm über die Wange.

Soldaten und Offiziere umarmen sich.

Nach Hause! Zu unseren Frauen! Zu unseren Rindern! Zu unseren Seelen! Seht die Beilchen an den Ufern der Bäche, das grünende Gesträuch, das dunkle Laub des neu erwachten Waldes.

Es lebe der Frühling! Es lebe der Friede! Es lebe Moreau!

Der Zeichner Boubourouche, welcher beauftragt ist, Moreau für den Konvent zu zeichnen, trifft im Vorzimmer des Hotels Moreau in Paris eine kleine elegante Figur in kurzen Hosen: hohe glatte Stirn, schwarze Haare und klare, blaue Augen, die mit einer kindlichen Inbrunst in die Welt sehen.

Haben Sie die Gute, wendet sich der Zeich: ner an den jungen Mann, den er für einen Pagen oder Bedienten Moreaus halt, mich Ihrem Herrn zu melden.

Mein Herr ist die Republik, tont die gefällige Antwort.

Der Zeichner streift mit einem ärgerlichen Blick den Kleinen.

Sie follen mich bitte bei Ihrem Herrn, dem General Moreau, melden.

Der Kleine springt höflich und eraltiert auf ihn zu:

General Moreau, mein Lieber — das bin ich.

Ich habe den ehrenvollen Auftrag, stotterte verblüfft der Künstler, den siegreichen Feld= herrn, den bedeutenden Organisator, den großen Menschen für den Konvent zu zeich= nen. Darf ich um eine Sitzung bitten?

Wollen Sie mich in dieser Masse zeichnen? Mit einer spitzen, gelben Tute auf dem Ropf und den Feldherrnstab in der Rechten?

Der Künftler findet sich wieder zurecht.

Sie werden bitter, mein General. Nicht mit

Unrecht. Das Vaterland schuldet Ihnen viel. Man hängt ein Porträt von Ihnen im Konvent auf —

Zwischen einem Porträt und seinem menschlichen Abbild pflegt der Konvent manchmal keinen großen Unterschied zu machen.

Man stellt eine Buste von Ihnen im Pantheon auf — gut — was bedeutet das? Wenig. Der nichts. Eine Farce.

Moreau läßt sich in einen Lehnstuhl fallen.

Darf ich Sie fragen, weshalb Sie einen Auftrag angenommen haben, der Ihnen — nicht wahr? — so wenig zu bedeuten scheint.

Der Zeichner hat seinen Block hervorgezogen und zeichnet emsig mit gekräuselter Stirn.

Ich bin nicht der, der ich scheine . . . . .

Moreau lehnt den Kopf an den roten Saint des Stuhles zurück und blickt zu den Putten und Amoretten an der Decke.

Wie sie spielen, ganz spielender Stein. So ernst gefaßt. So leicht gewollt. Die Kunst ist etwas Großes.

Es ift größer, ein Heer zu führen. Am allergrößten: ein Volf.

Der Maler sagt es wie zerstreut.

Moreausprichtlangsamund kaut jedes Wort in seinem Munde: Ich hasse das Volk, nachsgerade, einzeln und in Masse. Was wollen Sie vonmir? Es ist Friede. Können die Bourbonen noch immer nicht schlafen, wenn sie nachts an Frankreich denken?

Sie traumen auch am Tage von Frankreich. Der Zeichner ftrichelt an seinem Blatt.

Man will eine Diftatur errichten. Bonaparte ist aus Ägypten zurückgerusen. Man schwanft zwischen Bonaparte und — Ihnen. Die Tugend und ihr Recht, General, ist auf Ihrer Seite. Warum zögern Sie? Ein Wort — und Siesind Frankreichs Konsul. Das Volk liebt Sie. Es fürchtet Bonaparte.

Ichhasse das Volk. Darum wünsche ich ihm Bonaparte. Er wird es zugrunde richten. Ich werde denken: Er ist das Werkzeug meiner Hand (weil meine Hand ihn gewähren ließ), wenn er Frankreich qualt. Denn es kostete mich — kaum ein Wort, nur eine winzige Tat, und Frankreich segelte nach meinem Winde. Aber ich bin Soldat. Nur Soldat. Verstehe mich nicht auß Regieren. Nehmt den kleinen Korpporal.

Der Wagen rauscht durch die herbstliche Landschaft.

Nebel hängt sich an die Flanken der Pferde. Wohin fahre ich?

Moreauvergräbt sich in die Polster einer zärtzlichen Vergangenheit. Noch schwärmt der Duft süßester Demoisellen verstaubt in den Nähten der Kissen, in den Ripen der Fenster. Noch schwingt ein Hauch galanter Worte in den wehenden Gardinen.

Die süßesten Demoisellen wurden wilde Panther, die mit den Zähnen ihre Opfer zerzrissen.

Die lispelnde Galanterie verklang im Gebrull der Carmagnole. Der König — wenn er ein wenig vernünf= tiger gewesen wäre?

Aber Könige sind nie vernünftig.

Es hat ihn gereizt, das Schickfal, das er über sich aus den Lüften hereinbrechen sah, herauszufordern.

Was tat, er, Moreau, anderes?

Der Bonaparte ist ein boser Hund, den man zertreten sollte. Er wird noch einmal die Tollwut friegen. Die Infarnation des Pobels. Vom Pobelwahn geboren. Im Meer des Volfes an den Strand getrieben. Eine ganz gewöhnliche Muschel, die vortäuscht, eine Perlezwischen ihren Schalen zu verbergen.

Ein Italiener! Ein Rorfe!

Das Volk braucht zur Anbetung immer ein Fremdes, Unbegreifliches, eines, das aus der Ferne kommt, die niemand kennt, von den Felsen Korsikas, aus der Bläue eines heißeren Himmels, im Blut die Rache seiner Väter fühlend.

Mein Vater war nur ein harmlofer Advofat.

Advokaten liebt das Volk nicht. Es will betrogen, aber nicht verteidigt sein. Angesklagt will es werden. Ausgepeitscht. Gemarstert und bespieen. Dann leckt es verzückt seinem Qualgeist die Schuhe und frist aus der Hand.

## — Es dunkelt.

Der Wagen halt. Ein einsames Gasthaus liegt, wie aus dem Himmel gefallen, gleich einem Klot im unfreundlichen Nebel. Der Kutscher steigt vom Bock und öffnet den Schlag.

Mein Herr, wir mussen übernachten ..... Moreau wird mißtrauisch: Was ist das für eine zweifelhafte Bude? Ihr seid bestochen. Wohin fahrt Ihr mich?

Der Ruscher zucht nachsichtig die Achseln.

Eine schlimme Zeit. Aber ich bin nicht besfähigt, sie zu verschlimmern.

Moreau ragt im Nebel vor dem Wagen gleicheinem Meilenstein. Eine schmierige Fun= zel hångt wie ein Lampion trübe über ihm. Rechts stehen lange Reihen steifer Gespenster, welche die hölzernen Giraffenhälse nach Morreau recken.

Ich könnte jetzt in den Wald entlaufen, überlegt Moreau. Man würde mich nicht sinden bei einem solchen Nebel.

Laut sagt er: Ihr kennt Bonaparte?

Ja — und ich fenne Euch — und Sie fennen mich . . . . . Treten Sie nur unter das Haustor dort. Der Regen durchnäßt einen bis auf die Haut. Wir bleiben die Nacht hier. —

Moreau sah die schlanken, eleganten Hände des Rutschers:

Wo habe ich nur mit diesen Händen schon zu tun gehabt?

Streichelten sie nicht einst einen Fiebernden und lagen fühl und fest auf seiner Stirn? Und dieser gute Glanz der Augen! —

Warum fommt Ihr immer wieder zu mir? Glaubt Ihr, daß ich frank bin?

Der Rutscher sagte:

Sie sind frank, General. Ich will Sie heilen, wie ich Sie schon einmal geheilt habe.

Ich habe den Maler neulich zur Tur hinaus: geworfen.

Der Rutscher lachte höflich.

Dh, das hat nichts zu besagen. Sie werden ihn übrigens ebenfalls hier im Hause vorsinden. Dazu jemand, den Sie schwerlich hier vermuten werden. Treten Sie bitte ein.

Er stieß die Tür auf (mit einem seiner schwesen Stiesel: es machte ihm ersichtlich Vergnüsgen, Rutscher zu sein) und ließ Moreau einstreten. In einem gefalften und verräucherten Gastzimmer saßen etwazwanzig Männer ernst und schweigend beim Schein einiger Rerzen um einen langen, ungedeckten Tisch. Jeder hatte eine Ranne mit rotem Wein vor sich stehen.

Beim Eintritt Moreaus erhoben sich alle von den Bänken.

Einer saate:

Es lebe Moreau!

Die andern stimmten leise ein.

Ein Plat am Tisch war freigelaffen. Moreau

aina auf ihn zu und nahm Plat.

Er sah sich flüchtig, aber aufmerksam um. Der erste, dessen Augen er begegnete, war Pichegrue, sein ehemaliger Oberfeldherr im Nordfeldzug gegen Holland. Er fah den Maler Boubourouche. Er sah viele andere, deren Namen er nicht wußte und deren Gesichter seine Erinnerung zu kennen vermeinte.

Aber oben an der Tafel faß an der Schmalfeite, allein für sich, jemand, der fein Blut zu Rriftall erstarren und erfunkeln machte, ein Jungling von etwa neunzehn Jahren, schlanf. verträumt, mit Händen, die wie Elfenbein unter Spikenmanschetten lagen.

Es war der Bourbone.

Er erhob sich und ging auf Moreau zu. Sein Gang war wie Musik, in deren Rhythmus sich der zarte Leib wiegte. Über seine Stirne

sielen dunkelbraune Locken. Seine Ohren waren klein wie die einer Maus. Seine Augen blinkten ruhig und unverwirrt wie zwei Geskirne.

Er reichte Moreau beide Hande und sagte: Willfommen, General.

Moreau hielt diese Hande eine Sekunde fiesbernd in den seinen.

Das war das Volf nicht mehr, das er geslernt hatte zu verachten. Das war nicht der Schweiß des marschierenden Soldaten, nicht der hungrige Blick des Plunderers, grunschillernd, nicht der zitternde Sprung des Schänders, die schwelende Hand des Brandstifters.

Das war ein Engel, von Wolfen sanft her= niedergestiegen, durch den Nebel des Herbstes. Unerfenntlich dem großen Hausen der brül= lenden Plebejer.

Das war ein Sohn der Madonna.

Wenn selbst das Volf ihn sähe — es würde ihn nicht erkennen.

Er, Moreau, war ein Auserwählter. Ein Soldat Gottes. Ein Soldat der Madonna. Ein Diener ihres Sohnes.

Dh felig, Diener eines folden Herrn zu fein.

Moreau schlug den Plutarch auf und las: So sind denn die sonderbarsten Ereignisse auch dieser Männer dargetan worden. —

Dergleicht man nun das Leben des einen mit dem Leben des anderen überhaupt und im besonderen, so fällt der Unterschied nicht so leicht in die Augen, da er unter einer Menge bedeutender Ahnlichkeiten beinah vergeht. Wenn man aber jeden wie ein Gedicht oder Gemälde nach den einzelnen Linien und Teilen einer besonderen Prüfung unterzieht, so ist es zwar beiden gemein, daß sie ohne alle vorhandenen Hilfsmittel allein durch ihre großen Eigenschaften und Talente zu den höchsten Amtern und dem höchsten Ansehen gelangt sind. Aber man sindet auch, daß Aristeides zu einer Zeit, wo Athen noch nicht so start und mächtig war,

wo die Führer und Häupter des Volkes noch in ziemlich gleichem und ebenem Verhältnis zu einander standen, sich emporgeschwungen hat. Cato hingegen wagte es, aus dem Bauernstand heraus sich in das ungeheure Meer der Staatsverwaltung zu stürzen, die keinem mehr gestatten wollte, den Pflug mit dem Stab des Feldherrn und die Schippe mit dem Latar des Richters zu vertauschen. Eine Gesellschaft, die in ihrer Machtvollkommenheit jedem, der außerhalb ihrer stand, mit frechem Stolz bes gegnete.

Im Krieg waren beide unbesiegbar, aber in der Verwaltung des Staates mußte Aristeides unterliegen, da er durch Kaba-len verdrängt und aus der Stadt verbannt wurde . . . . .

Moreau hielt inne mit Lesen. War das Versgangenheit? Zufunft? Was wußte dieser alte Grieche? Uch, daß es immer dieselben Menschen gibt, und daß auch die außergewöhnlichen noch sich gleichen, wie ein Ei dem andern. Mit

dem Unterschiede, daß der eine ein Ribigei und der andere ein Ruckucksei ist ....

Ich bin, wie es scheint, ein Kuckucksei. Mich hat der Vogel Zeit in ein falsches Nest gelegt. Moreau las weiter:

Daß der Mensch keine vollkommenere Tusgend besitzt, als die politische, darüber ist sich jedermann klar . . . . .

Eben diese Tugend habeich nicht. Ich glaubte einmal, sie zu besitzen, als ich in Rennes die Studenten organisserte. Als ich vom Balkon die Prozession des Volkes schreiten sah. Es war der Rhythmus der Masse, das Soldatische, das mich begeisterte. Die Buntheit des Tuches. Der Bunsch, den Farben, Klängen, Bildern zu besehlen.

Ich habe nur eine Tugend: die soldatische. Und alle Fehler: die soldatischen.

Der gesetzebende Rat gab den Generalen Moreau und Bonaparte am 4. November ein Fest im Siegestempel.

- Der 4. November war zufällig Moreaus Geburtstag.

Moreau sprang wie ein fleiner Junge durch das Kest.

Er tanzte mit Christophe und stellte ihn allen Leuten als seinen Sohn vor.

Eine Dame schwebte von der Estrade herab. Ihre Augen treffen sich. Verbrennen einander.

Glud einer Sekunde. Glud einer Ewigsfeit.

Die Kronleuchter läuten. Viftor! Viftoria! Siea!

Man hatte ein Hoch auf Moreau ausgebracht. Aber Moreau hat es überhört. Er sieht nur die Dame. Die schwebt näher. Ihr Engelsantlißschrumpft zusammen. Ihre funkelnden Hände werden matt. Ihr heller Hals schimmert dig und speckig. Ein törichtes Bergnügen umspielt ihren schiefen Mund.

Es ift Jeannette.

Gleichzeitig mit ihr tritt ein weicher, wohlbeleibter Herr an ihn heran.

Er stellt sich ergebenst vor. Es ist der schweizer rische Gesandte. Jener Welschschweizer vom Fest in Rennes.

Und Jeannette ift seine Frau.

Wir standen uns einmal mit den Wassen in der Hand gegenüber, mein General. Als wir jung waren.

Jeannette ift beglückt.

Moreau stütt sich auf Christophe.

Ich binIhnen dankbar, daßSie mich damals zum Kampf zwangen. Ich habe mir meine Frau erkämpft, im Kampf gegen Sie.

Jeannette lächelt.

Sie haben mich gelehrt, ihren Wert zu erstennen.

Moreau sieht den Wald von Rennes:

Ich glaubte damals an Gerechtigkeit. Und zog nur für eine Dame dieses Namens den Degen.

Der Schweizer stimmte verbindlich zu:

Sie haben immer für Gerechtigkeit gestämpft. Moreau und Recht sind Synonyme.

Moreau betrachtet Jeannette.

Christophe lächelt vergebens seitwärts.

Sie ist wieder ein wenig von mir weggetreten. Distance, Madame, Distance—und Sie sind mir wieder nah. Distance, Madame, ein wenig mehr—und ich bin bereit, meinen Degen zu ziehen, nicht für die Gerechtigseit, nicht für Sie, Madame, für mich.... für mich ganz allein.

Jeannette versinkt in Erinnerung und Trånen.

Moreau blickt in die Höhe.

Madame ist nicht wohl.

Der Schweizer ift um Jeannette beforgt. .

Mein Liebling — du fühlst dich schlecht?

Jeannette erwacht.

Bring mich nach Hause, Adolphe. Ich habe Kopfschmerzen.

Tausend Verzeihung, mein General. Auf Wiedersehen.

Moreau feht hinter einem Vorhang und besobachtet die Strafe.

Es regnet. Zwischen den Tropfen glitzern da und dort einige Schneeflocken. —

Jest treten sie aus dem Portal.

Sie steigen in einen Wagen.

Der Pobel brullt.

Das Pflaster flappert an den Hufen.

Eine Hand legt sich leicht auf seine Schulter.

Er wendet sich um.

Es ist Christophe.

Er steht wie ein Erzengel in seidener Rüstung vor ihm.

Seine Augen leuchten.

Du haft Wein getrunken?

Christophe nickt.

Ich bin froh und traurig zugleich.

Hast du mit einem fleinen Fraulein getanzt?

Sie wollten alle mit mir tanzen. Aber ich wollte nicht. Ich war bei dem großen Mann

und habe ihn sprechen hören. Er hat mir Wein eingeschenft und ich habe auf sein Wohl trin= fen mussen.

Moreau frampft sich mit den Fäusten in den schwarzen Samtvorhäng.

Du warst bei Bonaparte?

Ja. Ich hörte seine Stimme von weitem und ging auf sie zu. Ich wollte ihn nur sprechen hören, sonst nichts. Er sagte zu mir, daß ich ein gentiler Junge sei. Und wem ich gehöre. Ich sagte.... Ihnen.

Moreaus Spannung loft sich.

Bast du das gesagt? Ist das wahr?

Der Knabe nickt.

Es ist wahr.

Gesteh's, daß er dich mir rauben will.

Er will es vielleicht, aber er wird es nicht können. Denn ich werde nicht mehr sein. Ich liebe Sie. Aber Sie lieben mich nicht mehr. Dh, widersprechen Sie mir nicht. Sie verssuchen nur noch, mich zu lieben.

Moreau traten Tranen in die Augen.

Christophe, begreife meinen Schmerz. Du entschwindest mir.

Ich wurde vielleicht wunschen, bei Bonaparte zu bleiben. Aber er ist vom Volk. Und das Volk liebt mich nicht. Ich bin zu krank für seine Liebe. Er wurde mich nicht mit Händen, er wurde mich mit Pranken ansassen. Ieder Handdruck wurde mir Blut entpressen.

Moreau verbarg sein Gesicht.

Christophe zog seine Flote.

Denken Sie manchmal an mich, wenn Sie nicht schlafen können.

Wie der Erzengel Raffael drehte er sich silbern vor dem schwarzen Himmel des Vorhangs, in den voreilig sich die Nacht verwandelt hatte, und bließ und sang:

Ich bin von Menschen so verlassen, daß Zwei milde Mäuse nun mein Spielzeug sind, Aus grauem Stoff ersonnen, und von Glas Die schwarzen Augen, funkelnd, aber blind.

Auf sich beschränft, ist rings die Welt so tot Wie diese Mäuse sind: des Unseins Raub. Aus grauem Stoff verfertigt, blind und taub, Erfennet eines nicht des andern Not.

Verstehet eines nicht des andern Wort, Fühlt eines nicht des andern Herzens Schlag. Und also ist ein jegliches verdorrt; Und alles ist nur eines: Nacht und Tag.

Im Gewühl des Festes treffen sich zwei Bürger.

Stuten.

Treiben aneinander vorbei.

Wenden.

Sie suchen sich mit den Augen zu fassen. Funkeln eitel und ehrgeizig wie zwei Pfauen.

Der eine packt den andern vorsichtig bei der Hand und führt ihn in eine Nische.

Gevatter Spiegelfechter?

Gevatter Wolfenkampfer?

Wie steht das werte Befinden?

Das Ihre, mein Herr?

Sehen Sie noch immer in allen Spiegeln sich selbst und schlagen Sie sich mit Ihren eigenen Grimassen herum?

Rufen Sie noch immer Wolken vom himmel, um Frankreich zu verdüftern?

Ich lasse regnen auf Frankreich. Frankreich ist fruchtbare Erde. Frankreich soll Frucht tragen. Meine Frucht.

In meinem Spiegel soll Frankreich sich erskennen — und es wird sich entsetzen vor seinem Bildnis.

Wir fennen uns ....?

Ewig....

Als Brüder?

Als Brüder!

Als Feinde?

Als Feinde!

Gelächter platschert wie ein Springbrunn.

Tanz der Eulen und Schmetterlinge. Ein Menuett von Rosenduften.

Moreau und Bonaparte schütteln sich die Hand.

Moreau lost am 18. Brumaire mit einem Rommando Musketiere das Direktorium auf.

Bonaparte tritt seine Diftatur an.

Er fährt am Nachmittag in einer mit vier Schimmeln bespannten Karosse bei Moreau vor.

Moreau liegt mude auf einem persischen . Diwan.

Die Kerzen sind halb heruntergebrannt. Schwere Schatten fallen über die aufgesschlagene Bibel.

Bonaparte ift von einem flackernden Gesfolge von Offizieren und hohen Beainten umsgeben.

Moreau erhebt sich fragend aus den Kissen. Ein Offizier im Dreispitz nähert sich mit einem goldbestickten seidenen Polster, auf dem zwei mit Diamanten besetzte Bistolen ruhen. Bonaparte fpricht mit seinerrauhen, blechernen Stimme:

Einige Ihrer Siege, Bürgergeneral, sind darauf eingraviert, aber nicht alle, sonst hätten keine Diamanten mehr Platz gefunden. Erlauben Sie mir, mit dem Dank des Vaterlandes Ihnen zugleich meine Bewunderung für Ihre Feldherrntugenden auszussprechen. Mein Feldzug in Italien war der eines jungen Mannes. Der Ihre war der eines vollendeten Feldherrn— des Soldaten an sich.

Die Wachsterzen flattern.

Sie duften wie ferne Jugend.

Bonaparte hat recht.

Ich bin ein Feldherr. Rein Weltherr. Er ist ein junger Mensch. Und jungen Menschen gehort die Welt.

Moreau verneigt sich.

Berbindlichen Dank, Konful, für die Ehrenspistolen. Ich darf den Aufwand dieser Feierslichkeit, den Sie mir zu widmen geruhen, viels

leicht mit einer Zeremonie verbinden, die ich schon seit langem plane. So habe ich es nicht notig, zu meiner Szene mir erst das Publistum zu suchen, dessen ich bedarf. Einen Augensblick, meine Herren.

Moreau schellt.

Christophe erscheint.

Ruf mir den Roch — und bring mir das goldene Kafferoll, das heute morgen erst der Goldschmied sandte.

Der Knabe enteilt. Bona parte wartet versbiffen.

Das Gefolge fteht ftumm und betroffen.

Der Roch schwanft durch die Tür. Behäbig und lebhaft. Ein Südfranzose. Wie eine weiße Wolfe friechend. Er tanzt seine Neverenzen.

Christophe trägt auf einem dunkelgrunen Samtpolster ein goldenes Kasseroll.

Meine Herren. Der Konful war so gütig, mir soeben in seinem und des Vaterlandes Namen ein paar Ehrenpistolen zu verleihen für Verzienste, die ich vor mir selber nur als Pflicht

und Notwendiakeit anerkennen kann. Ich bin ein Mensch der Tat. Ein Mann des scharfen Schwertes. Ein Soldat. Die Gabe der Phantaffe, des Traumes am Tage, wurde mir nur fpårlich zugemeffen. Diefer Mann allein (und Moreau deutete auf den Roch, der sich schwan= zelnd verbog und verbeugte) vermochte zuwei= len sie aus meinem Berzen hervorzulocken: durch eine. Sarabande von Poularde, durch ein Scherzo von Salat, durch ein Dmelette, leicht und webend, als effe man eine füße Wolfe. Er ift ein wahrer Runftler — an Erfindung und Rraft. Ich gestatte mir, mein lieber Gun, dir vor den Augen diefer erlauchten Verfamm= lung dieses goldene Ehrenkafferoll zu überreichen. Möchtest du dich seiner würdig erzei= gen.

Christophe kniet vor dem Roch nieder.

Der hupft verlegen, ratlos und beglückt im Rreis.

Bonaparte beißt die Lippen aufeinander.

Das Gefolge zittert.

Bonaparte lächelt.

Ich habe eines vergessen, Bürgergeneral. In meinem Namen und im Namen des Vaterlandes übertrage ich Ihnen den Befehl über die Rheinarmee.

Moreau fällt ermattet und erblaßt in die Rissen.

Das Gefolge lächelt.

Christophe zittert.

Der Roch tanzt mit dem goldenen Kasseroll Menuett.

Bonaparte winkt Christophe.

Deinem Herrn ift nicht wohl. Bring ihm ein Glas Wasser.

Er verneigt sich.

Man geht.

Moreau friert.

Befehlshaber über eine Urmee, die nicht eristiert.

Er ift mir über.

Er fann fliegen.

Ich kann nur gehen. Allerdings auf zwei festen Beinen.

Die Kerzen verlöschen.

Er liegt im Dunkel.

Er zieht sich eine Decke über die Augen, um das Dunkel noch zu verdunkeln.

Die Nacht bricht an.

Er liegt die ganze Nacht wach.

Wo stedt der fleine Bourbone?

Er ift ein anmutiger Herr. Ich muß ihn wieder einmal sehen.

Seine Hande sind gewiß nur da, um zu spielen. Aber Spiel ist heilig, wenn ein Heiliger spielt. —

Im rosagrauen Frühlicht hallen Schritte durch die Korridore.

Schreie stolpern die Treppe hinab. Die Wände bersten vor Schmerz. Wehklagen winselt um die Säulen. Die Amoretten an den Decken weinen.

Eine Stimme bellt. Wie ein Hund. Un= aufhörlich:

Moreau . . . . Moreau.

Echo erwidert aus einem andern Stockwerk:

Moreau . . . . Moreau.

Grau, bleich und übernächtig springt Mo= reau in den Haufen der Diener.

Was ift ....?

Entsetzen lähmt ihre Zungen. In ihren Blitzen dreht das Grauen grauenvolle Spiralen.

Ein alter Diener jenseits der Qual des Lesbens ermannt sich:

Sup, mein General, ift verruckt gewors den . . . .

Welcher Gun ..... Der Koch?

Der Koch, jawohl.

Hat ihm das Chrenkasseroll den Ropf ver=ruckt?

Werweiß, mein Berr (und leiser Baßvibriert in seinen Worten), man soll mit Menschen nicht spielen.

Wer spielt mit Menschen?

Der Alte zuckt die spigen Achseln.

Was hat Gun getan?

Alles erstarrt in Schweigen. Die Menschen, die Wände, die Bilder, die Geräte, die Fensser.

Moreaus pfeifender Atem durchschneidet die leere Luft.

Da hört jemand den Springbrunnen im Bestibul leise platschern, und plötlich rinnen Tranen in aller Augen.

Und wie die Griechen einst um Adonis jammerten, flingt ein Wort der Klage von den blutleeren Lippen:

Christophe.

Moreau steht vor einem Turm. Der droht kalt und steinern.

Was ist mit Christophe?

Der Alte sucht wie verlorene Geldstücke eisnige Worte zusammen:

Der Roch hat .....

Moreau greift den Alten an der Gurgel und schüttelt ihn.

Ich erwürge dich, wenn du das Wort nicht findest.

Der Alte flappert wie ein Sfelett.

Er will reden. Er holt das Wort ganz unten heraus.

Aus der Lunge. Noch tiefer. Aus den Gesdärmen.

Geschlachtet .....

Der Roch hat . . . . Christophe . . . . .

Moreau schließt die Augen. Er spricht das Wort selbst auß:

Geschlachtet.

Und da der Diener erst das eine entsetliche Wort hat, sindet er deren mehr und schwätzt: Er hat ihn in dem goldenen Kasseroll..... aekocht.

Moreau schlägt ihm die Faust unters Kinn. Ich böses Tier. Ich Schicksal. War der Roch nicht immer verrückt? Hat er nicht den Veitstanz in allen Gliedern? Er liebte Christophe. Gewiß. Wußte ich das nicht?

Wer liebt Christophe nicht.

Warum habe ich Christophe nicht zum Ronig von Frankreich gemacht. Er war der Würdigste. Jeder håtte ihn geliebt. Das Volf håtte ihn vergöttert. Warum habe ich es nicht ver= mocht. Jest ist es zu spåt.

Oder steckt dieser . . . . . Bonaparte dahin= ter? —

Er sagt falt und steinern:

Was ift mit dem Roch?

Er verweft.

Wo?

Er fault im Eimer der Abfälle und Rüchen= reste.

Was habt Ihr getan?

Man hat ihn erschlagen.

Mer?

Niemand weiß es .... Die Rache Gottes ..... murmelte der Alte.

Da erwachte Moreau.

Moreau fuhr nach Basel. Er war nur noch Gedanke. Wille. Befehl.

Ganz Eisen und Stirn.

Innerhalb dreier Monate hatte er eine Rheinarmee geschaffen.

Aus dem Nichts.

Neunzigtausend Mann.

Frankreich liebte ihn noch. Noch schworen die bärtigen Soldaten bei seinem Namen.

Bei Moreau galt ihnen als der höchste Schwur.

Ponaparte ließ ihm den Adler der Ehrenslegion schicken, Moreau hängte ihn seinem Hunde Fraternité um den Hals.

Bonaparte bot Moreau den Oberbefehl an über die Armee, die nach seinen Planen bestimmt war, in England zu landen.

Er habe doch mal mit Kavallerie eine Flotte attactiert — vielleicht würde es ihm diesmal gelingen, mit Infanterie unanges fochten über den Kanal zu schreiten. Wie einst Woses mit den Juden durch das Rote Meer schritt.

Moreau antwortete auf Bonapartes Unsfrage nicht.

Er kehrte nach Paris zurück, wo er ständiger Besucher im Bordell der Madame Richepin wurde. Er ließ sich den Tanz der Ornamente von sechs Mädchen vortanzen und unterhielt sich mit einer Spanierin, deren Haare wie dunkelgrüner Tang an ihrem Scheitel klebten, und deren Liebkosungen er bis zu einem gewissen Grade duldete.

Un manchen Tagen mietete er das ganze Bordell für sich, ließ alle vierundzwanzig Mådchen nackt antreten und ererzierte sie nach soldatischer Manier.

Vorwärts, marsch.

Rechts um, fehrt.

Er ernannte Unteroffiziere und die tangs haarige Spanierin zum Hauptmann.

Er verlieh bunte Ehrenstrumpfe und Ehrenbaarbander.

Er ließ Schlachten schlagen und sah dem Getummel nackter Frauenleiber interessiert zu.

Recht so, Marion. Beiß der Henriette die Bruft ab.

Wenn über ihre Brüfte und den Rücken herab Blut floß, glänzten seine Augen.

Aber er schlug niemals eine Frau mit eigener Hand.

General Moreau ist ein unartiger Liebhaber, meint Madame Richepin. Erstrapaziert meine Kinderchen zu sehr. Es tut ihnen nicht wohl, mit General Moreau zusammen zu sein. General Moreau, sagt die kleine Spanierin immer, ist ein Schwein. Und das mag stimmen. Er ist ein Knicker und zahlt nur gerade den Preis, den ich ihm mache.

Als Moreau eines Tages das Bordell der Madame Richepin durch eine Hintertur verließ, wurde er auf Befehl des Diftators Bonaparte verhaftet und in den Tempel gebracht.

Bonaparte beschuldigte ihn des Vaterlands: verrates und der Konspiration mit den Bour: bonen. Er benannte als Zeugen Moreaus Ad: jutanten Rapatel und berief sich auf eine Un: terhaltung, die er beim Siegesfest mit dem nunmehr verstorbenen Pagen Christophe des Generals Moreau geführt habe.

Weitere Zeugen fanden sich.

Jedermann fürchtete, Moreau werde im Gefängnis vergiftet werden.

Da meldeten sich, unter der Führung eines alten Korporals, sechzig Soldaten von der Gendarmerie d'Elite, um freiwillig Wache bei Moreau zu halten und ihm Speise mit ihren eigenen Händen zuzubereiten.

Sie erboten sich, das Tor des Gefängnisses zu zerbrechen.

In der Abenddammerung, am Tage vor der Gerichtssitzung, tauchten vermummte Gestalten in seiner Zelle auf. Man hatte Mühe, Morreau zu wecken.

Erschliefschnarchend auf einer Holzpritsche. Auf, riefen die Vermummten, auf zur Freiheit! Das Volk wartet!

Der eine Vermummete schlug schlank die Kapuze zurück.

Er beugte sich vertraulich wie ein Bruder über Moreau, und seine edle Stimme fragte:

Erfennen Sie mich nicht, General?

Moreau strich sich über die Wimpern.

Er meinte zu zaubern.

Es war der Bourbone.

Seine hohe Stirn leuchtete wie eine blaffe Umpel im Dunkel der Zelle. Seine Stimme klang wie eine Glocke vom Turm.

Dies ist die ewige Lampe. Ich trage ihr Feuer nicht auf meiner Stirn.

Er sagte:

Sire, verzeihen Sie, ich habe feinen Herrn mehr. Mein Roch hat ihn erschlagen und in einem goldenen Kasseroll gefocht. Mich efelt dieses Volk, für das jeder Herr zu schade ist. Und gar ein holder Herr wie Sie. Ich war ein milder Soldat. Ich bereue es. Weshalb habe ich das Volk, dieses stinkende Gewürm, nicht niederkartätschen lassen, alsich die Macht hatte. Denn, Sire, ich habe feine Macht mehr.

Sie werden wieder machtig werden. Durch

die Liebe des Volkes, dem Sie in Ihrer Not Unrecht tun. Man liebt Sie im Volk.

Sire, das Volk liebt den, den es fürchtet. Das Volk liebt Bonaparte. Ich habe stets einen eigenen Kopf gehabt und nach ihm gehandelt. Der Pobel schwärmt für mich, weil ich bald keinen Kopf mehr haben werde.

Moreau drehte sich der Wand zu: Ich bin mude, Sire. Lassen Sie mich schlasen.

Es bildete sich eine Verschwörung, Moreau gewaltsam zu befreien, falls er zum Tode verurteilt werden sollte.

Im Gerichtssaal begaben sich die Verschworenen, verkleidete Ofsiziere der Rheinarmee, auf ihren Posten.

Un bestimmten Platen wurden zwei Wagen bereitgehalten. Zweiundneunzig gesattelte Pferde waren an verschiedenen Orten verteilt.

Bonaparte hielt sich am Tage des Gerichtes verborgen.

Er hatte Dutende von anonymen Drohbriefen empfangen.

Er durfte es nicht wagen, Moreau zum Tode zu verurteilen.

Moreau wurde vom Gericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. —

Moreau nahm den Urteilsspruch schweigend und verächtlich hin.

Dann wandelte er, ohne ein Wort zu sagen, durch den Gerichtssaal: durch die Menge, die ihm ehrerbietig und verwundert Platzmachte. Er stieg langsam die Treppe des Justizpalastes herab und sah sich auf der Straße.

Er sah sich allein und von niemand verfolgt. Paris begünstigte seine Flucht.

Moreau ging, sich leicht auf seinen Stock stützend, durch die leeren Straßen und rief zuweilen ein Haus an, ob es ihn nicht arretieren lassen möchte.

Endlich traf er eine Droschke.

Er winkte ihr.

Sie hielt.

Er befahl ihr, ihn auf dem fürzesten Weg in den Tempel zu fahren.

Er meldete sich selbst als Gefangener an.

Im faiserlichen Moniteur vom 21. Juni war ein Schreiben abgedruckt, in dem der Ergenezral Viktor Moreau den Kaiser um Erlaubnis bat, in freiwillige Verbannung nach Umerika gehen zu dürfen. Diese Erlaubnis wurde ihm erteilt.

In der Nacht vom 21. zum 22. Juni wurde Moreau von Soldaten Bonapartes trot seines heftigen Widerstandes aus dem Tempel geraubt und in eiligen Stafetten über die Grenze nach Spanien geschafft.

Moreau lachte.

Dieser Bonaparte glaubt mir die Freiheit zu schenken, weil ihn die dffentliche Meinung dazu zwingt.

Voll guter Laune, einen blauen Himmel über sich, traf Moreau in Barcelona ein.

Daß ich mich so wohl fühle, dachte Moreau grimmig, das ift die den Arzten so wohlbestannte Euphorie, das Glücksgefühl des Sterbenden.

Apfelsinenverkäufer schnarrten wie aufgezogenes Blechspielzeug um ihn herum.

Rleine Jungen schlugen gegen Entgelt strah: lende Purzelbaume.

Gliternde Damen mit wogendem Steiß ftrichen die Straßen entlang.

Herren mit sausenden Blicken und rollens den Mänteln tanzten dunkel und schwarz im Schatten.

Barcelona freischte bunt wie ein Käfig voll Papageien.

Hier gibt es scheinbar feine Soldaten, dachte Moreau. Das Volkist von selber laut und bunt genug.

Er fuhr in einem holprigen Karren, über den zum Zeichen der Eleganz violette seidene Decken gebreitet waren, zur Arena hinaus.

Ach, wieder einmal Blut sehen!

An einem lebenden Körper Blut fließen sehen!

So wie der Stier, blutete auch er. An der Stirn.

Aber niemand wußte es.

Entschuldigen Sie, Sennorita, wandte ersich an eine junge Dame, die neben ihm saß, wiesviel Stiere werden durchschnittlich in einem Schauspiel getötet?

Sechs, Sennor, gewöhnlich sechs.

Moreau wunderte sich.

Nur sechs? warum nicht hundert, warum nicht tausend? —

Sehen Sie — die Dame zitterte. — Sehen Sie.

Der Stier stand schnaubend in der Mitte der Arena, den Kopf gesenkt, die Augen nach innen gerichtet.

Vor ihm bewegte sich breitbeinig wie ein Fahnenschwinger der Stierkämpfer, in der Linken ein rotes Tuch schwingend, in der Rechten ein kurzes, dolchartiges Schwert.

Im Rucken des Stieres hüpften die Gehilfen des Torero und stachen den Stier mit Messern und widerhafigen Speeren in die Flanken.

So also sieht das Schicksal aus, dachte Mozreau.

Das Blut rann am hellbraunen Fell des Stieres in heißen, dunkelbraunen Bachen.

Der Stier rührte sich nicht.

Dann fenfte er tiefer den Ropf.

Der Torero hob gerade die rote Fahne, da drehte er sich schon in der Luft um sich selbst und platte platt auf den Boden.

Sein Bauch barft.

Um die goldenen Schnüre seiner Uniform ringelten sich die Gedärme.

Ein wollustiger Schrei des Entsetzens lief rund um die Arena.

Der Stier stand unbeweglich wie zuvor schnaubend in der Mitte der Arena, den Kopf gesenkt, die Augen nach innen gerichtet.

Bravo, flatschte Moreau.

Moreau schiffte sich in Cadiz auf die Blanchette ein.

Sie war ganz weiß gestrichen und am Bug mit zierlichen grünen Arabesken gezeichnet.

Welch ein hubscher Vogel!

Er wird mich auf seinen Schwingen in die neue Welt tragen.

Als Moreau in New York landete, tobte ein ungeheuerer Aufruhr in ihm.

Die Fahrt war stürmisch gewesen, und seine Sinne waren vom Dzean gepeitscht.

Werde ich noch einmal branden und rauschen?

Er mußte den Niagarafall donnern hören und fuhr in Eilposten dorthin.

Es war nachts, als er am Niagara eintraf.

Der Vollmondflimmerte über dem Wasser, wie eine weiße Sumpfblute.

Er hörte ein Geräusch, als hämmere jemand fern an Eisentüren, die sich ihm nicht öffnen wollen. Unaushörlich. Jemand flopft an das Tor der Erde! Macht auf!

Das Geräusch tobte und raste näher.

Moreau trieb den Kutscher zu siebernder Gile. —

Er stand am Niagarafall.

An eine Buche gelehnt, sah er in den zischen: den und brodelnden Kessel.

Der Mond rührte mit seiner Kelle funkelnd darin herum.

Für welchen Festschmaus kocht ihr diese Terrine Wasser zusammen? Wie? Ich hätte nicht übel Lust, diese heiße Suppe zu probieren.

Ach, ganz und gar zerdrückt, zerstoßen, zerfocht, zersteischt, vergeistigt zu sein.

Sieh: ich brause wie du. Noch immer. Ich habe noch einen Feind.

Ich brauche einen Feind zu meinem Tode. Und du, singendes Gefäll, wärst eher mein Freund, mein Bruder, mein erhabeneres

Echo zu nennen.

Noch einmal muß ich zurück ins Leben.

Der Weg ist nicht mehr weit.

Nur einige Schritte noch durch den Wald, über den Hügel: da winkt schon die Lich; tung, die ewige Wiese, die milde Ruh, der Gott.

Moreau kaufte sich ein kleines Landgut, sechzig Stunden von New York und dreißig von Philadelphia gelegen, unterhalb eines kleinen Wasserfalles des Delawarestromes. Ich muß wenigskens ein Abbild des Niagara in meiner Nähe haben. Wenn ich schlafe, will ich ihn von weitem rauschen hören.

Er saß stundenlang am Fluß und angelte. Die Fische, die er sing, warf er auf die Wiese hinter sich, wo sie vertrockneten.

Er ging täglich auf die Jagd und schoß an Tieren alles, was in den Bereich seiner Büchse fam.

Er schoß Hasen, Hirsche, Spottdrosseln, Raninchen, Buffel, Ratten.

Die Kadaver ließ er, wo sie gefallen waren, verwesen.

Er überlegte, ob es nicht möglich sei, durch ein geeignetes Gift alle Fische im Delawares from zu vergiften.

Alle Bögel in der Luft durch Gaswolfen zu toten.

Db es nicht möglich sei, den Delawarewald anzuzünden, ihn mit allen seinen Inwohnern: Tieren und Indianern zu verbrennen.

Eines Tages erfuhr er, daß die Delawareindianer das Kriegsbeil gegen die Schwarzfußindianer ausgegraben hatten.

Er ließ ein Pferd fatteln und ritt in die Wälder.

Er traf die Delawarcindianer. Es gelang ihm mit Mühe, dem Tod am Marterpfahl zu entgehen und sich dem Oberhäuptling,, Springender Hirsch", der ein wenig englisch radebrechte, verständlich zu machen.

Der Häuptling, der endlich begriff, daß er den großen weißen Häuptling "Singendes

Blut" vor sich hatte, von dessen blutdürstigen Neigungen die Sage auch zu ihm gekommen war, zeigte sich sehr erfreut über das Angebot Moreaus, die Führung eines Stammes der Delawareindianer zu übernehmen.

Moreau trat nach Erledigung einiger Formalitäten in die Gemeinschaft der Delawareindianer ein, worauf ihm der Oberhäuptling die Häuptlingswürde verlieh.

Es gelang dem "Singenden Blut" die Schwarzfußindianer vollkommen einzukreis" sen.

Sie wurden mit Stumpf und Stiel, mit Weibern und Kindern, ausgerottet.

Den Stalp des Derhäuptlings der Schwarzfußindianer am Gürtel, fehrte Moreau in sein Landhaus am Delawarestrom zurück.

Der Oberhäuptling der Delawareindianer gab ihm seine Tochter Hau=Ri, das heißt: "Zarter Sinn", zur Frau.

Sie war sechzehn Jahre alt und schön und unwissend dieser Welt.

Du darfst sie lieben, raunte der Hauptling. Aber wisse: unsere Medizinmanner haben gestagt, daß sie sterben muß, wenn sie ein Kind gebiert.

Moreau las vom russischen Feldzug Bonapartes. Er hatte Bonapartes Lauf auf das eifrigste verfolgt.

Der große Mann macht sich diesmal sehr flein, wimmerte er frohlich.

hau=Ri sah ihm über die Schulter.

Was hast du da?

Ein Buch.

Was ist das? Was tust du damit?

Den großen Geift befragen.

Aber hast du nicht ein Herz?

Ich habe kein Herz, kleine Hau=Ri. Ich habe nur Umarmungen, die dich streicheln, Augen, die dich lieben und Hände, die zum Töten geboren sind.

Warum bist du so wild und so mild, so gut und so bose zugleich? Und welchen gro-

ßen Mann meintest du vorhin, über den du den großen Geist befragen willst?

Der große Mann, das ift mein Feind.

So willst du wieder auf den Kriegspfad ziehen? fragte Hau=Ri erschrocken.

Vielleicht, seufzte er, denn ich muß den Kreis, den mir der große Geist vorgezeichnet hat, vollenden.

Hau=Rischüttelte den Kopf.

Sie blickte in den Wald und horchte auf seine Geräusche. Dann ging sie an den Wassersfall, um den Strom reden zu hören, denn Moreau redete Unbegreisliches und sang zu ihr wie ein fremder Vogel.

Eines Nachmittages stieg ein Mann im schwarzen Mantel über die Mauer, die Moreaus Landhaus umfriedete.

Hau=Ri sah ihn schon, wie er den Hügel herabkam und schrie.

Er verdunkelte die Sonne und sein Mantel warf einen wehenden Schatten.

Moreau trat aus dem Haus.

Kreuzt Ihr wieder meinen Weg? Wie habt Ihr bis hierher gefunden? Ich war vor Euch geflohen.

3

Ich finde immer zu Euch, sagte der Mann im Mantel. Hört, was ich Euch zu berichten habe. Napoleon ist in Rußland aufs Haupt geschlagen. Sein Heer vernichtet, wie Mürbeteig zerrieben. Frankreich harrt Euer. Eine Revolution ist am Werke. Man wird Euch zum Präsidenten der provisorischen Regierung erwählen. Eilt. Laßt Euer Vaterland und Euer Schicksal nicht warten.

Der Mann schlug den Mantel enger um sich, und die Dämmerung entzog ihm seine Konturen.

So hat der Polarstern dem Bonaparte ein boses Licht aufgesteckt. — Was ist mit meinem Stern, der Wage? Wohin schwankt sie? Auf welche Seite neigt sie sich?

Bleibe hier, sagte Hau-Ri leife.

Kind, sagte er, ich würde dich toten, wenn ich dich wahrhaft liebte.

Liebe mich, flufterte Hau-Ri.

Der Mann im Mantel sprach weiter. Es wurde dunkel, und die Nacht sprach zu Morreau:

Rußland, Preußen, Schweden, Österreich verbinden sich gegen Bonaparte. Ich habe eine Botschaft des russischen Kaisers Alexander an Euch. Er hat die Gewogenheit, Euch in das Hauptquartier der Alliierten zu laden. Er bittet Euch, den Verbündeten Euer Genie nicht vorzuenthalten. Eine hohe, überragende Stelle an der Spiße der verbündeten Heere ist Euch gewiß.

Moreau lauschte verzaubert.

Das braune Mädchen, der hohe Mond, der Mann im Mantel bewegten sich wie Schatten seiner Phantasie.

Endlich eine Möglichkeit, dem Haß die wirkliche Tat zu leihen. Das Gefäß, das danach dürstete, bis an den Rand mit Blut zu füllen.

D, wie er lechzte nach Blut und Tod.

D, wie er dieses Frankreich haßte.

Wie er gedachte, es auszurotten von seinem peinlichen Pobel, wie das Geschlecht der Schwarzfußindianer.

Er wollte es vernichten, dieses Frankreich, und seinen Inbegriff: Bonaparte.

Ich werde an der Spiße eines fremden Heeres in mein Vaterland einziehen und werde es demütigen und knechten, wie nie ein Volk erniedrigt wurde.

Moreauschiffte sich auf der Blanchette nach Europa ein.

Sie war ganz weiß gestrichen und am Bug mit zierlichen roten und grünen Arabesten geschmückt.

Sieh, Hau-Ri, welch ein hübscher Vogel! Er wird uns bald auf seine Fittiche nehmen und in unsere Heimat tragen.

Moreau traf am 7. August über Schweden in Stralsund ein. Er reiste sofort nach Berlin weiter. Seine Reise glich einem Triumphzug.

Ein Augenzeuge berichtet:

In einfacher, bürgerlicher Rleidung erschien Moreau so anspruchslos, wie sein ganzes Wessen wirkte. Auf seinem freundlichen, geistvollen Antlitzlag jene Ruhe des Gemütes ausgebreitet, die den Hauptzug seines überaus liebenstwürdigen Charafters bildet. Doch konnteman auch die Spuren nicht verkennen, welche die Pflüge des Schicksals darauf zurückgelassen hatten.

In seine Stirn, die sich in scharfe Falten legte, war das Kreuz des Dulders eingesdrückt. Unwiderstehlich fühlte man sich durch seine Offenheit angezogen, aus welcher eine schöne Seele wie aus einem reinen Spiegel strahlte.

Tags darauf reiste Moreau ins russisch= preußische Hauptquartier ab.

Ertrafmit Alexander von Rußland, Franz I. von Ofterreich und Friedrich Wilhelm III. von Preußen zusammen.

Franz schüttelte ihm die Hand und dankte ihm für die Milde, mit der er einst in seinem slegreichen Feldzuge seine österreichischen Staaten behandelt habe.

Verläßt man, sagte Moreau, nach Jahren einsamer Betrachtung ein Land wie Amerika, so kann dies nur geschehen, um der Welt den Frieden zu geben oder in ihr umzukommen.

Alexander umarmte ihn und hatte eine zweisfündige Unterredung mit ihm.

Moreau schlug vor, Bonaparte bei Dresden anzugreifen.

Die Marschrichtung sowie das Kommando der einzelnen Armeen wurde im Kriegsrat genau festgesetzt.

Dresden war bis auf die Ausgänge in der Friedrichstadt eingeschlossen.

Es war dem linken Flügel der Verbündeten noch nicht gelungen, auf dieser Seite weit genug vorzustoßen. Um 3 Uhr nachmittage sette der allgemeine Angriff ein.

Ein feiner Regen riefelte wie Nebel nieder.

Moreau und Kaiser Alexander hielten hinter einer preußischen Batterie auf den Recknißer Höhen, gegen welche zwei französische Batterien von der alten Garde aufgefahren waren.

Moreau zügelte gerade sein Pferd, um die Stellung zu verlassen, als eine dritte seitwärts in einem Hohlweg verschanzte franzdsische Batterie den ersten Schuß abseuerte.

On l'aura, wandte sich Moreau auf dem schmalen Pfad halb ruckwarts zum Kaiser.

Da brachen Pferd und Reiter zusammen. Moreau schlug mit der Hand in die Luft.

Die Bretagne blendete.

Mutterliche Gute ftrich über seine Stirn.

Seine Wimpern zitterten. Er wollte weinen.

Aber er schlief ein.

Seine beiden Füße waren ihm vom Leibe geriffen.

Über seine Leiche hingebuckt gab die fleine Indianerin einem Kinde das Leben und starb.

Bauern aus Recknit nahmen sich des Kindes an.

Was aus ihm geworden ift, ob es ein Knabe, ob es ein Madchen war, niemand weiß es.

Bonaparte ließ sofort durch Armeebefehl das Heer vom Tode des Landesverräters Moreau in Kenntnis sepen:

Die erste Rugel, die die französische Gardesartillerie bei der Verteidigung Vresdens absschoß, fällte den Veserteur Moreau, ehemals General in meinen Viensten. Er verlor beide Füße, damit er nicht mehr nach Franfreich gehen und die Luft seines Vaterlandes mit seinem Atemverpesten könne. Gefoltert von den Schmerzen seines Leibes, der Reue über sein versemtes Sein, verreckte er in den Armen des assatischen Zaren als ein Verräter der französischen Kultur, gehaßt von seinen früheren,

verachtet von seinen jetigen Freunden, geliebt von niemand.

Soldaten! Der Himmel gab uns ein gutes Zeichen! Unserist die Gerechtigkeit! Wir wers den den vielfach überlegenen Feind niederzringen.

Wir wollen, sollen, mussen und werden siegen!

Vorwarts!

Es lebe Frankreich!

So oft Bonaparte schlecht schlief und sich von unheilvollen Träumen, wie Schwärmen schwarzer Raben, bedrängt und geängstigt sah, sagte er leise zu seinem Kammerdiener: Moreau se zemue dans son tombeau. Majestät, erwiderte der devote Mulatte, die Soldaten behaupten, das Stelett von Moreau führe, ein blutendes Mal in der Gestalt eines Kreuzes auf der Stirn, auf einem weißen

Schimmel reitend, die Reihe der Verbunde=

ten an.

Ruftem, meinte Bonaparte und blickte trube in den grauenden Morgen, wenn die Soldaten das verfluchte Gespenst gesehen haben, so wird es wohl wahr sein.

